





Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto





## Historische Werke

von

#### Arnold Herrmann Ludwig Heeren,

Ritter des Guelfen : Ordens, Pofrath und Professor ber Geschichte in Göttingen.

Vierzehnter Theil.

Gottingen,

bei Banbenhoeck und Ruprecht.

1826.

align thirtagio

Manager 1

and the second

ANTONIO STATES TO VIOLENTA STATES

D 7 H45 Th.14

NOV 15 1968

SHOITY OF TOWN TO



über die

# Politik, den Berkebi

uns

### den Banbel

Ser

vornehmsten Völker der alten Welt

non von . S. S. Seeren.



Zweyfer Theil 2 Alttheilung .

Göttingen, ben Vandenhoek und Ruprecht 1820.



#### 3 de e n

über die

# Politik, den Verkehr

und

#### den Handel

der

vornehmsten Wolfer der alten Welt.

Zwenter Theil, Ufrikanische Völker.

Zwente Abtheilung. Aegypter.

v o n

21. S. 1. Spee

LOTATION LEGISLA

Ritter des G. D., Hofrath und Professor der Geschichte in Gottingen, Mitalied der K. Gefellsch. der Bissensch. daselbit, der Afademie der Jaschriften zu Paris, der Brittisch: Affatischen Gefellschaft in London, der Afademien in Munchen, Italien, Copenhagen, Berlin, Mitau, Stockholm, Amsterdam, Utrecht, Corfu u. a.

Vierte, fehr verbefferte und umgearbeitete, Ausgabe. Mit einer Charte, und einem Grundrig.

Gottingen,

ben Bandenhoeck und Ruprecht.

1826.

(limint) 7 193,

#### Vorrebe.

Die Geschichte des alten Negyptens ist eine, vorzugsweise an Monumente geknüpste, Geschichte. Erst seitdem eine genauere zugleich und anschaulichere Kunde von diesen zu uns gekommen ist, hat sich über die Nation, die sie erstichtete, ein helleres Licht angesangen zu verbreisten. Aber eine, auf Monumente gegründete, oder daran geknüpste, Geschichte, muß doch in mancher Rücksicht einen andern Charakter annehmen, als die, welche aus Schriftstellern abges leitet wird. Wenn nun auch gleich die solgenden Untersuchungen keine eigentliche Geschichte Negypstens liesern sollen, so sind sie doch ganz aus der Geschichte geschöpst; und stehen mit ihr in der engsten Verbindung. Eine weitere Erörterung

des Eigenthumlichen einer solchen Geschichte kann daher wohl nirgends mehr an ihrem Plage senn als hier; sie ist selbst ein Bedürfniß zu der Recht: fertigung gegen diejenigen, welche mit ihren Besgriffen davon nicht im Klaren sind.

Die Monumente von denen wir hier reden, sind zunächst Monumente der Baukunst, ben de: nen Skulpturen und Inschriften, wenn sie sie auch mehr oder weniger bedecken, doch nur als etwas Untergeordnetes, als Nebensache erscheiznen. Wir werden diese auch nicht unbeachtet lassen; aber zuerst sen es mir erlaubt ohne Rückssicht auf sie nur die Monumente an und für sich selbst als Quellen der Geschichte zu betrachten.

Daß sie dieses in einem gewissen Sinne sind, wird kein Vernünftiger leugnen wollen. Ein Monument bezeugt uns eine Thatsache; und zwar genaner und zuverlässiger als die Nachericht irgend eines Schriftstellers es vermag. Diese Thatsache ist: daß dassenige Volk, welches dasselbe errichtete, auf einer gewissen bestimmten Stuffe der Vildung stand, ohne welche ein solches Monument nicht von ihm hatte errichtet werden können. Diese Stuffe der Vildung lerenen wir aber nicht etwa hier aus einer Beschreiz

bung kennen; in dem Monumente selbst ist sie vielmehr uns vor das Auge gerückt. Es ist wahr, das Monument spricht nicht sofort die ganze Vildung des Volkes aus; aber in so sern es von einer gewissen Größe ist, doch schon vierles davon; da es nicht blos als Veweis der mechanischen Fertigkeiten, sondern auch des Gerschmacks, der Lebensart, der Religion u. s. w. dasteht. Es giebt uns also einen Maaßstab, und zwar einen sehr sichern und untrüglichen Maaßstab, zu der Beurtheilung eines solchen Volks.

Dieß leistet schon ein einzelnes Denkmal. Wo aber eine Reihe derselben vorhanden sind, leisten sie noch mehr. Wir nehmen an ihnen den Fortschritt und Rückschritt der Kunst unter einer solchen Nation wahr, wie von Allem was damit zusammen hängt. Sie können also auch in einem gewissen Grade die Quelle sür die Bildungsgez schichte einer Nation werden. In welchem Graz de? — Dieß wird von ihrer Verschiedenheit nach den verschiedenen Zeitaltern, von ihrer Anzahl, und Beschaffenheit abhangen.

Aber Monumente werden auch noch auf ans dre Weise, und in andrer Rücksicht, die Quelle

ber Geschichte eines Bolks. Un jedes, durch seine Große und Beschaffenheit erhebliche Monument knupft sich gewöhnlich von felbst eine Sage, ein Mythos. Indem es die Aufmerksamkeit auf sich zieht, entsteht ben dem Beschauer zugleich der Wunsch und das Bestreben, seinen Ursprung, seinen Erbauer, seine Bestimmung zu kennen. Es fehlt nicht an folchen, die glauben, Auskunft darüber geben zu können, wo sie auch immer ihre Nachrich: ten geschöpft haben mogen. Sind die Monumente religioser Art, Tempel und Beiligthumer, (und sie bilden ja die zahlreichste Klasse;) so werden es vorzugsweise die ben ihnen angestellten Diener, die Priester senn, welche diese Sagen erhalten und mittheilen, die sich aledann auch in die politische Geschichte der Mation verflechten. Selbst ein Theil der fruhesten Romischen Geschichte beruht auf solchen Tempelfagen; wie die des Koriolanus auf der Erzählung von dem Tempel der Fortuna muliebris. Sie erhielten sich im Munde des Wolks; sie mogen verandert und ausgeschmückt werden; aber Nichts fann uns berechtigen, fie geradezu und ohne weitere Prufung fur bloge Er: bichtung zu halten. Wer dieß behauptete, mußte' bie Möglichkeit leugnen, daß über den Urheber

eines Monuments sich eine wahre Rachricht hatte erhalten können. Und wer wird sich dieß heraus: nehmen? Daß aber ben ihrem Gebrauch die Resgeln einer festen Kritik in Unwendung kommen, brauche ich nicht erst zu sagen.

In dem bisher erörterten Sinne merden Mo: numente schon eine Quelle der Geschichte in so fern sie blos Werke der Baukunst sind. Uber sie were den es in einem bobern Sinne, wenn sie zugleich mit Werken der Skulptur, mit Abbildungen merkwurdiger Begebenheiten, noch mehr, wenn fie zugleich mit Juschriften verseben find. Die Werke der Skulptur find zmar in fo fern durch fich felbst verständlich, daß sie uns die Art der Be: gebenheit, die sie darstellen, kriegerische Vorfalle, Gegenstände des Cultus, Opfer, Processionen u. f. w. feineswegs aber die einzelne Begebenheit. wenn diese nicht durch besondre Merkmale deutlich gemacht werden fann, bezeichnen. Dieg leiften die Inschriften, wenn sie uns die Personen, den Ort, die Zeit bezeichnen, wo und wann die Bes gebenheit vorfiel. Das mehr oder weniger wird von ihrer größern oder geringern Reichhaltigkeit, das Ganze von ihrer Verständlichkeit abhangen.

Unter den angegebenen Bedingungen ift es

beutlich, daß die Geschichte eines Volkes in einem boben Grade an seine Monumente geknupft, daß diese eine hauptquelle derselben werden konnen. Denken wir uns indeg eine Geschichte, die blos an sie angereiht ift, so wird diese doch einen eignen Charafter annehmen. Meben den Monumenten wird sich von felbst eine Reihe auf sie Beziehung habender Sagen bilden. Die Monnmente sprechen zwar durch sich selbst; ihre Sprache ist fest und bestimmt; aber kurz und einsplbig. Die Sage wird ihre Dollmetscherin; aber fie beschrankt fich doch nur auf' die Urheber der Monumente; und, in fo fern fie bildliche Borftellungen enthalten, auf die Erklarung von diesen. Aber die Monu: mente geboren nur einzelnen Berrichern, Die Begebenheiten nur einzelnen Zeitpunkten an. Gelbit wenn, wie wir es auf einigen Denkmalern feben, ein Cyklus von Begebenheiten oder handlungen dargestellt wird, steht doch jede wieder für sich einzeln da. Es liegt also nothwendig in dem Charafter einer an Monumenten gereihten Geschichte, daß fie fragmentarisch ift. Un etwas fortlaufendes oder gar vollståndiges ist bier gar nicht zu benten. Es kommt hinzu, daß die Sage felbst, auch wenn sie früher vielleicht reichhaltiger war, sich immer

mehr auf die Monumente koncentrirt, indem sie in ihnen ihre Stüße sucht, und auf denselben Helden oder Herrscher Thaten überträgt, die mehr reren angehörten. Und so wird das letzte Result tat kein anderes senn, als daß man blos von denjenigen Herrschern eine Geschichte hat, die Monumente hinterließen, oder hinterlassen haben sollen.

Wir haben ben Ginen Hauptcharakter einer an Monumente gereiheten Geschichte angegeben, daß sie ihrer Natur nach fragmentarisch bleiben muß. Wir verbinden bamit ben zwenten; bag, (in so fern nicht ausdrücklich eine Zeitrechnung darauf angegeben ist,) sie nicht streng chronolo: gisch senn kann. Allerdings läßt sich an dem Worschritt oder Duckschritt der Kunft, an bar: gestellten Begebenheiten, felbst an ber größern oder geringern Erhaltung der Denkmaler eine ge: wisse Zeitfolge wahrnehmen. Aber eine auf Mo: numente gegrundete Geschichte kann bochftens nach Jahrhunderten, nicht nach Jahrzehnten oder gar einzelnen Jahren, rechnen. Gie genau einer Zeit: rechnung anpassen zu wollen, ist ein vergebliches, nur in Grethumer fubrendes, Unternehmen.

Ein dritter Charafter endlich einer an

Monumente gereihten Geschichte ist der, daß sie immer ins Wunderbare getrieben senn wird. Die Monumente selber, je größer, je außerordent; licher sie sind, laden dazu ein; und wer kennt nicht den Hang der Menschen zur Vergrößerung, Verschönerung, der in der Sage jedes Volkes sich ausdrückt? Allerdings sieht dieß indeß wie; der in enger Verbindung mit der Poösse des Volke, und wird weniger da der Fall senn, wo diese Poösse — wie, so viel wir bisher wissen, ben den Aegyptern — sich blos auf Hymnen und Lieder beschränkt.

Dieß ist es, was Monumente, als Quelle der Geschichte, blos durch sich selbst zu leisten im Stande sind. Ein Benspiel geben uns die Merikanischen und Peruanischen Monumente; nur daß ben ihnen mit dem Untergang der alten Priesterschaft sich auch selbst die Sage verloren hat. Anders aber verhält es sich, wenn wir die Monumente mit Geschichtschreibern, sollten es auch bloße Annalisten senn, vergleichen können. Hier ist es, wo jene Denkmäler glänzend hervortreten, indem sie die Erzähung selber gleicht sam ins Leben rusen. In welchem helleren Lichte würden uns nicht die Ueberbleibsel jener Ameris

kanischen Bolker erscheinen, und welches licht würden sie auch von ihrer Seite wieder über jene Volker ausbreiten, hatten sich ihre Unnalen ers halten!

Diese Bemerkungen mußten vorangeschickt werden, ehe wir die Unwendung davon auf die Hegyptische Geschichte machten. Auch sie ist eine an Monumente gereihte Geschichte; und wenn uns gleich Schriftsteller bier zu Bulfe kommen, so be: balt sie doch den eigenthumlichen Charafter, daß sie zunächst und hauptsächlich an Monumente geknupft ist; denn selbst die historischen Nachrichten ber Schriftsteller find schon größtentheils aus die: fer Quelle gefloffen. Die des Berodot find es ganglich; die des Diodor dem größern Theile nach; aus dem, aus den Tempelarchiven geschöpften, Werke des Manethon haben sich nur durftige Mus: züge erhalten. Es folgt also von felbst, daß die Geschichte des alten Megnptens nur fragmentarisch fenn kann, und aus diefem Gesichtspunkt betrach: tet und behandelt werden muß. Die Mahrheit Diefer Bemerkung wird fich durch die weitern Un: tersuchungen so bestätigen, daß ich es für über: fluffig balte, ibier ichon Mehreres barüber zu fagen.

Aber auch eine streng chronologische Geschichte durfen wir ben unsern bisherigen Sulfsmitteln nicht erwarten. Berodot giebt uns hier feine bestimmte fortlaufende Zeitangabe; Diodor rechnet zwar nach Menschenaltern; aber es erscheinen ben ihm mehrere unbestimmte Lucken; und ben Mane: thon kommen noch die vielen Fehler der Ubschreiber in den Zahlen bingu. Auf den Monumenten aber, wenn sie gleich gewisse, auf Chronologie Bezug habende, Vorstellungen erhalten, hat man doch noch keine fortlaufende Mera entdecken konnen. Go bleibt bier also kein anderes Mittel übrig, als der Bersuch einzelne Sauptbegebenheiten durch Com: bination möglichst zu bestimmen; und dadurch bas Borbergebende und Nachfolgende im Allgemeinen, nicht nach Decennien, sondern nach Jahrhunderten ju ordnen. Aber da, wo es noch keine verglei: chende Geschichten mit andern Staaten giebt, be: darf es auch nicht mehr. Die Geschichte wird bier noch nicht dadurch unwahr, wenn die Zeitbestimmungen auch um ein halbes, vielleicht ein gan: zes Jahrhundert schwanken.

Wenn sie uns aber auch noch keine Zeitbes stimmungen geben, jene großen Monumente, die Jahrhunderte dastanden, als die stummen, und doch

jugleich ichon fo beredten Zeugen der Große der alten Pharaonen, so haben sie doch angefangen aleich: sam ju sprechen, da die Bersuche, die Inschriften ju entziefern, nicht gang ohne Erfolg geblieben find. Der Zweck dieses Werks erforderte es, daß ich über das Gelingen diefer Versuche meine Mei: nung fagte, wie biefes in den Borerinnerungen geschehen ift. Die Leser werden hier die Grunde finden, weghalb ich, und in wie fern ich, der Methode des Brn. Champollion benpflich: te, ohne defhalb bereits jede feiner Erklarungen ju verburgen. Zugleich bitte ich aber, es nicht unbemerkt zu laffen, mit welcher Vorsicht eine Unwendung von seinen Entzieferungen gemacht ift. Sie beschrankt fich auf die Unnahme einiger Ro: nigstitel und Namen in der zwenten Salfte des Abschnittes über Theben, die an sich schon aus Manethon bekannt find, aber die, ba man fie jest auch auf den Monumenten las, einige Aufschluffe über die Erbauer derfelben geben. Es ift daben allein die Sauptschrift des frangofischen Gelehrten, fein Précis, jum Grunde gelegt; nicht aber ger: streute Nachrichten in Zeitschriften. Derselbe Ge: lehrte hat seitdem noch ein Aegyptisches Pan: theon angefangen berauszugeben; welches die Ub:

bildungen und Erklarungen der Megnptischen Gott: beiten enthält. Ich habe aber schon ben andrer Gelegenheit erklart, daß diese Untersuchungen mir fremd bleiben. Die Richtigkeit oder Unrichtig: keit der legenden der Pharaonen: Namen, wor: auf sich der von mir gemachte Gebrauch allein be: Schränkt, fieht damit in keiner Berbindung. Much die Gegner der Erklarungen des Bru. Champol: lion werden mir also nicht den Vorwurf machen konnen, daß ich auf eine noch nicht erwiesene Erklarungsmethode meine Untersuchungen gebaut hatte. Es ist Nichts darauf gebaut; einige ihrer Refultate find nur als Bestätigungen der schon an: derweitig bekannten Daten gebraucht worden. 211: ler eignen Versuche aber in Wort: und Namen: entzieferungen habe ich mich ganzlich enthalten.

Die von einem deutschen Gelehrten, Hrn. Prof. Seiffarth in Leipzig, versprochenen Rudimenta Hieroglyphices, ohne welche jedes Urtheil über seine Deutungen voreilig senn würde, waren, als diese Blätter dem Druck übergeben wurden, noch nicht erschienen. Aus dem Obigen erhellt jedoch, daß diese und alle andre ähnliche Versuche mit meisnen Forschungen nicht weiter als ben der Lesung der bemerkten Pharaonen: Namen in Berührung

kommen können. Die von eben diesem Gelehrten aus den Papieren des, leider! zu früh verstorbez nen Spohn, den ich auch unter meine Freunde zu zählen das Glück hatte, herausgegebenen Adversarien, beziehen sich bekanntlich nur auf die Entzieserung der demotischen und hieratischen Schriftart; und stehen daher mit den von mir bes handelten Gegenständen in keiner Verbindung.

Kein andrer Theil meiner Werke hat in ber gegenwartigen neuen rechtmäßigen Husgabe, ber vierten, fo viele Beranderungen erlitten, ba er fast zur Salfte neu gearbeitet ift. Nichts ift gespart worden, so weit meine Sulfsmittel und meine Krafte reichten, ibn in einer möglichst ver: besserten Gestalt erscheinen zu lassen; wozu mir bie, seit der vorigen Ausgabe in dem verflossenen Decennium erschienen Prachtwerke und Reisen über Alegnpten, so vielen Stoff darboten. 3ch hoffe, die lefer werden darin die wurdigste, und - ba ich fie durch die stets angeführten Beweisstellen in den Stand gefest habe, felber zu urtheilen, - auch die genügendste Untwort auf die leidenschaftlichen Ungriffe finden, die selbst von Mannern, denen man auf ihrem Standpunkt doch einige Theilnahme an den Bersuchen gur Erweiterung ihrer Wiffen:

schaft zutrauen sollte, gemacht sind, und forts bauernd gemacht werden.

Den bengefügten Grundriß des alten Thebens, so wie auch die Charte von Aegypten und Nubien bis zum zweyten Catarakt ben Wadi Halfa, (das Uebrige giebt die dem vorigen Bande bengelegte neue Charte des alten Afrika's;) verdanken die Les ser wiederum der kunstgeübten Hand meines Freuns des, Hrn. Prof. E. Otfr. Müller. Daß auch diese Charte zunächst nur für mein Werk einges richtet ist, und keine weitere Ansprüche macht, bes darf keiner Erinnerung.

Den 12, Marz 1826.

#### 3 nhalt.

Aegypter.

| Voren  | rinnerungen.     | •      | •        | •      | •      | •     | •   | S. | 3  |
|--------|------------------|--------|----------|--------|--------|-------|-----|----|----|
| Erste  | r Abschnitt.     |        |          | Unsid  | jt bes | Lan   | bes |    |    |
|        | und Volks.       | •      | •        | •      | • (    | •     | •   |    | 54 |
| 3 men  | ter Ubschnitt    | . Pol  | litische | r Zu   | stand  | bes ( | al= |    |    |
|        | ten Aenptens.    | •      | •        | •      | •      | •     | ٠   |    | 99 |
| Dritt  | er Abschnitt.    | Der    | Staat    | nou    | Theb   | en u  | nb  |    |    |
|        | die Monument     | te,    |          | •      |        | •     | •   | 2  | 06 |
| Viert  | er Abschnitt.    | Runs   | tfleiß   | unb    | Hant   | el b  | er  |    |    |
|        | Aegypter.        | •      | •        |        | •      | •     | • • | 3  | 54 |
| Fünft  | er Abschnitt.    | Sint   | en un    | b Fall | l bes? | Throi | 18  |    |    |
|        | der Pharaoner    | 1.     | •        | •      | •      | •     | •   | 3  | 94 |
| Beyl   | agen.            |        |          |        |        |       |     |    |    |
| I. ueb | er die Stelle be | s Klem | ens 2    | llepan | drinu  | s üb  | er  |    |    |
|        | Sia Wasnutildia  |        |          |        |        |       |     |    |    |

| II.  | Inschrift auf einem Obelisk von Heliopolis nach |     |
|------|-------------------------------------------------|-----|
|      | Ummian Marcellin; und über den heilige,n        |     |
|      | Dialekt nach Syncellus                          | 415 |
| III. | Vergleichung der Aegyptischen Königreihen von   |     |
|      | Herodot, Diodor und Manethon                    | 421 |
| IV.  | ueber das Verhältniß der Theokratie zu den      |     |
|      | Monarchischen Regierungsformen                  | 430 |
| v.   | ueber die Handelsstraßen bes alten Ufrikas      | 436 |

Alegypter.



Rein Volk auf der Erbe hat sich mehr Mühe gegeben fein Undenken auf die Nachwelt zu bringen als die Megyp: ter. Es hinterließ ihr in seinen erstaunenswurdigen Monumenten über, und fast noch mehr unter ber Erbe, nicht bloß die Beweise seiner Große; fondern, indem es dieselben mit Bildwerken bedeckte, welche nicht nur feine Religion und fein offentliches, sondern auch fein Privatleben mit seinen mancherlen Geschaften barftellen, ftrebte es in diesen fortzuleben noch fur die fernsten Jahrhun-Much ist sein Streben nicht vergeblich geblieben : mehr wie je zog es in unsern Tagen wieder die Aufmerksamfeit auf fich; und mit Bahrheit fonnen wir fagen ber Zeitpunkt fen gekommen, wo es fur uns gleichsam wieber aus seinen Grabern hervorgeht. Und dennoch ift bie Alterthumskunde von keinem Bolk in ein fo schwer auf juhellendes Dunkel gehullt. Celbst seine bilblichen Darstellungen find fur uns großentheils Rathfel; aber ber Hauptgrund liegt in der Urt und Beise, wie es feine Ibeen burch Schrift ausbrudte und aufzeichnete; und ehe wir es magen burfen einige weitre Blicke auf baffelbe zu werfen; ist es durchaus nothwendig uns über biesen Gegenstand, und was bisher zu seiner Aufhellung gesichehen ist, zu verständigen.

Die Nachrichten der Schriftsteller sowohl als die Monumente fegen es außer Zweifel, daß es mehr als Gine Urt Schrift in Aegypten gab. Schon Berodot unter= scheidet die heilige Schrift, und die Bolksschrift \*). Daß unter der ersten die Hieroglyphen oder Bilderschrift ver= standen wird, wurde schon an sich klar senn, wenn auch nicht bas merkwurdige Denkmal, bas bende Schriftarten barftellt, das Monument von Rosette dieses bestätigte; so wie es fich von selbst versteht, daß bende Schriftarten, wenn sie schon in Berodots Zeitalter gemein waren, auch bende viel alter als Er senn mussen; und also auch die Wolksschrift eine bereits in das Zeitalter der Pharaonen binaufreichende Schrift war. Fur die Aegyptische Alter= thumskunde indeß ist die Hieroglyphe deshalb die wich= tigere, weil sie in bem Beitalter ber Pharaonen vorzugsweise, ober so viel wir bisher wiffen, ausschließend, bie Schrift der offentlichen Denkmaler war. Noch auf tei= nem berfelben aus jenen Zeiten hat fich eine Spur von anderer Schrift gefunden.

Je mehr aber, wie die Folge lehren wird, die Gesschichte Aegyptens an offentliche Monumente geknupft war, um desto wichtiger ist es sich über die auf ihnen

<sup>\*)</sup> Herod. II., 36. Nemlich die zgaupara iga und δημότικα. Daß die erste Benennung die Hieroglyphen, nicht aber die Hieratische Schrift umfasse, hat schon Zoëga zu beweisen gesucht; de Obeliscis p. 428.

befindliche Schrift, über ihre Natur und über ihr Berhaltniß zu andren Schriftarten, zu verständigen. Allerdings hat es schon seit Kircher, Sablonsky und andern, nicht an Versuchen zu ber Deutung ber Hieroglyphenschrift gefehlt; wie wenig aber badurch ausgerichtet war, lehrt am besten bas Geständniß besjenigen Mannes, ber einen nicht geringen Theil seines Lebens bem Studium bes Megyptischen Alterthumes gewidmet, und die Fruchte beffelben in mehr wie einem Werke, vor allen in dem über Die Obelisken, mitgetheilt hat; und boch in demselben offen und unumwunden bekennt, daß man in der Erkla= rung ber Sieroglyphenschrift um nichts weiter gekommen fen \*). Wie verschieden indeß auch die Wege waren, auf welchen jene Manner zu ihrem Biele zu gelangen suchten, so giengen die doch sammtlich von Einer Woraussehung aus, ber nemlich, baß bie Hieroglyphenschrift blos eine symbolische Bilderschrift sen, deren Zeichen feine Laute, sonbern Ibeen ausbruckten; und bie baber ihrem gangen Wefen nach von unfrer Buchstabenschrift verschieden bleibe. Wenn sich auch eine solche Schrift, - frenlich nur als eine fehr beichrankte und unvollkom= mene - benten lagt, fo muß boch zu ihrem Berftandniß ein Schluffel ba fenn, von bem, wenn er einmal verlohren ist, man nicht sieht, wo und wie er wiedergefunden werben konne; da die etwanige Aehnlichkeit ber symbolischen Beichen mit ben Gegenstanben bazu keineswegs hinreicht. Nicht ohne Grund schien baher bas fruher von mir ausgesprochene Urtheil gefällt zu senn, daß ben jener Woraus-

<sup>\*)</sup> Zoëga de Obeliscis. p. 464.

setzung vielleicht einzelne Hieroglyphen, nie aber; die Hieroglyphenschrift überhaupt, werde entrathselt werden können \*).

Sind benn aber jene Bilber, welche bie Bieroglyphenschrift enthalt, allein und ausschließend Zeichen von Begriffen? Konnten fie nicht auch, wenigstens zum Theil, Beichen von Tonen, und also Buchstaben senn? Gerade= zu kann man bieses nicht leugnen; benn warum sollte ein Bild, etwa einer Hand, oder eines Thiers, nicht eben fo aut einen Zon bezeichnen konnen, als ein einfacher ober aufammengesetter Strich? Diefe Frage ift es, um beren Beantwortung sich eigentlich bas jetige Studium ber Hierogluphe breht. Wenn jene Vermuthung fich beståtigte, wenn es gelang in der Hieroglyphenschrift ein Alphabet zu entdecken, so konnte man le sen. Und wenn man weiter annehmen barf, bag bie Sprache in ber bie Bieroglyphischen Inschriften verfertigt find, nicht gang zu Grunde gegangen fen, daß jene Ult = Megnptische Sprache, wenigstens in einem gewissen Grabe, in ber Roptischen uns erhalten sen, so konnte man über seten, und also erklåren.

Wenn durch diese Erörterungen der Gegenstand der Untersuchung klar geworden seyn wird, so entsteht von selbst die Frage: auf welchem Wege man zu der Vermusthung und denmächst zu dem Glauben gelangte, das die Hieroglyphen nicht bloße Bilderschrift, sondern auch Buchstabenschrift enthalten? Schon den Erklärern, welche nur die erste annahmen, stellte sich eine Schwierigkeit

<sup>\*)</sup> Ibeen II, S. 477 ber vorigen Musgabe.

anwendung, welche man von der Hieroglyphenschrift zu Inschriften auf Monumenten machte, konnte unmöglich ohne häusige Nennung von Namen, mochten sie von Gottheiten, von Königen, oder von Privatpersonen seyn, statt sinden. Nun sieht man keine Möglichkeit wie Namen durch Bilderschrift ausgedrückt werden können, so bald sie nicht etwa eine Bedeutung haben. Die Namen Leo, Wolf, und dergleichen mögen durch Bilder bezeichenet werden können; aber wie die Namen Heinrich, Ludwig und ähnliche \*)? Aber wenn man nun auch die Namen auf den Monumenten aussuchen wollte, wo sand man sie? Wie ließ es sich darthun, daß gerade diese oder jene Gruppe von hieroglyphischen Bildern einen Namen enthalte?

Nur ein gunstiges Zusammentressen von Umständen konnte hier einen Schritt weiter führen. Der berühmte Stein von Rosette, mit der dreykachen Inschrift in Hieroglyphen, Aegyptischer Lotksschrift, und griechischer Schrift, jest in England befindlich, enthält mehrere Namen in der griechischen Schrift, wovon jedoch bey der Verstümmelung des Steins leider! nur Einer, der des Ptolem äus sich in der Hieroglyphenschrift erhalten hat. Wären hier auch die andern erhalten, so hätte man durch die Vergleichung der Zeichen auch in den übrigen Namen sofort zu einem festen Resultate gelangen können. Glücklicherweise fand man auf dem Sockel eines Obelisks

<sup>\*)</sup> Man sehe barüber die frühere Ausgabe II, 11. E. 457. Note.

au Philae; (welchen lettern ein Berr Bankes erftand, und der verstorbene Belzoni nach England geschaft hat) gleichfals eine Sieroglyphen Inschrift, mit einer griechi= schen Schrift, wahrscheinlich ber Uebersetzung, ober boch in Beziehung auf bie erstere stehend, welche auffer bem Namen bes Ptolemaus, mit benfelben Beichen wie auf bem Stein von Rosette, auch einen weiblichen Namen, ben Namen ber Cleopatra barbot \*). Diesem Namen und bem bes Ptolemaus find fechs Buchstaben ge= mein; und ben ber Vergleichung fand sich, bag die Ronsonanten PTL und die Selbstlauter A E und O in benden burch biefelben Bilder bezeichnet waren. Daraus zog man die Folge, daß dieß Tonzeichen und also Buchstaben senn; die Bedeutung ber übrigen, in den benden Namen enthaltenen, ergab fich nun leicht; und somit war ein Theil bes Hieroglyphen Ulphabets entziefert. Man nannte diese Zeichen phonetische ober Con-Bieroglyphen.

Uber zugleich zeiste sich noch ein anderer, sehr merkwürdiger, Umstand. Die beyden erwähnten Namen waren auf beyden Monumenten durch eine ovale Einfassung von der übrigen Inschrift abgesondert. Es war also klar, daß man die Namen der Könige und Königinnen auf diese Weise bemerklich zu machen pflegte. Solche Ovale aber sinden sich auf den Legyptischen Monumenten häusig. Zwar war damit noch nicht ausgemacht, daß sie stets und nur Königsnamen enthalten; aber man war

<sup>\*)</sup> Man sehe barüber bie unten anzuführenden Schriften von g. Champollion.

boch zu ber Unnahme berechtigt, die auch ber Bestim= mung ber Denkmaler fo gemaß war, bag bieg wenigstens oft ber Fall sen. Man fieng also an ben gefundnen, wenn auch noch unvollständigen, Alphabetischen Schluffel auf diese Dvale anzuwenden; und sah nicht ohne Werwunderung nun eine Reihe von Namen von Berrschern aus ben verschiedenen Zeitaltern, ber Caefars, ber Ptolemaer, ber Perfer, aber auch der Pharaonen hervorgeben. Jedes solches Dval war aber gewöhnlich von einem zwenten begleitet, in dem man bald die Titel und Bennamen ber Ronige entbeckte, ba sie von bekannten Gottheiten hergenommen waren. Es ergab sich also baraus, daß nicht nur diese Schriftart in ben verschiedensten Perioden des Megnptischen Reichs unverandert im Gebrauche geblieben sen; sondern daß auch ein Theil der Monumente, die man sonst allein den Pharaonen bengelegt hatte, nicht ihnen, sondern den Ptolemaern und Caefarn gehore. Bugleich bestätigte es fich aber auch, daß tie altesten und größten die Werke ber Pharaonen fenn, beren Namen man barauf las. Die Geschichte bieses fernen Zeitalters erhielt also baburch eine kaum erwartete Beståtigung und Aufklarung; die Meinungen berer, welche in den Pharaonen keine historische fondern mythische oder symbolische Wesen suchen wollten, siel von selbst über ben Saufen; ihre Monumente mit ihren Namen standen ba!

Es ist keinem Freunde der Aegyptischen Alterthums= funde unbekannt, daß wir diese so wichtigen und interes= santen Aufklarungen einem franzosischen Gelehrten, Herrn Champollion dem jüngern verdanken \*); wenn gleich ein gelehrter Britte, Dr. Young in Cambridge, schon etwas vor ihm die Idee der phonetischen Hieroglyphen gesaßt; und sie auf die Namen Ptolemäus und Berenice, jedoch mit geringem Erfolge, anzuwenden versucht hatte \*\*). Das Studium der Koptischen Sprache und Litteratur hatte Hr. Champollion bereits seit seinem Iunglingsalter beschäftigt; und schon verdanken wir ihm in einem frühern Werke die Wiederherstellung der Georgraphie Aegyptens unter den Pharaonen mit ihren Altzlegyptischen Namen, durch Hülse der Koptischen Handschriften der königlichen Bibliothek \*\*\*). Die bereits

- \*) Herr Champollion ber jungere, (sein alterer Bruber ist Hr. Champollion Figeac, auch burch Untersuchungen über das Aegyptische Alterthum bekannt;) gab zuerst (Sept. 1822) ber Akademie der Inschriften durch ein Schreis den an ihren Sekretär H. Dacier, eine vorläusige Nachzicht davon: Lettre à Ms. Dacier, relative à l'Alphabet des Hieroglyphes phonetiques, Paris 1822; auf welches alsdann sein größeres Werk: Précis du systeme hieroglyphique des anciens Egyptiens, Paris 1824, folgte; das ben den folgenden Untersuchungen zum Grunde liegt.
- \*\*\*) Wie groß ber Antheil bes Hrn. Dr. Young im Verhaltniß gegen ben seinigen sey, hat Hr. Champollion im Anfange seines Werks auseinander zu setzen gesucht, worauf ich, so wie auf die dort bemerkten Aufsate bes Hrn. Dr. Young verweise, da ber darüber entstandene Streit den gegenwärtis gen Untersuchungen fremd ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Egypte sous les Pharaons T. I. II. Paris 1814. Mit einer Charte.

mitgebrachte Kunde der Koptischen Sprache machte auch die Grundlage ber neuen Untersuchungen aus.

Indeß entstand nun naturlich die wichtige Frage: Jene phonetischen Bilber ober Bieroglyphen find fie blos willkuhrlich gewählt, ober beruht ihr Gebrauch auf einem altgemeinen Gefete? Im ersten Kall durfte man schwerlich hoffen sie weiter als auf bie Entzieferung von Namen anwenden zu konnen; Die Entbeckung eines folchen allgemeinen Gesetes gab erft bie Sofnung einer weitern Unwendung. Sie setzte aber nothwendig die Runde ber Sprache voraus; da in diefer ber Grund ber Bezeichnung aufgesucht werden mußte; und nur also burch Hulfe bes Roptischen konnte man bazu gelangen. So fam man zu ber Wahrnehmung, die fich als allgemeines Geset bestätigte: bas Beichen, welches einen gewiffen Caut als Buchftabe ausdruden folt, ift ftets der Unfangsbuchstabe eines Worts, welches in ber Sprache ben Gegenstand bezeichnet. Wollte man also in unserer Sprache eine solche Schrift einführen, so wurde z. B. eine Sand ben Laut S, ein Mund ben Laut M, ein Stab ben Laut S bezeichnen, ober boch wenigstens bezeichnen konnen.

Dieses Gesetz also enthielt allerdings einen Schlüsselzu der weitern Entrathselung des Hieroglyphenalphabets; wie viel oder wie wenig auch immer durch denselben mag aufgeschlossen werden können. Da jedoch die Erklärungseart des französischen Gelehrten wenigen Lesern hinreischend bekannt seyn möchte, so scheint es, um sie zu bezurtheilen nothwendig sie vorher genauer darzulegen. Ich

werde dieß in einer Reihe einfacher Sate, so viel moglich mit den eignen Worten des Urhebers, thun \*).

"Das Aegyptische Schriftsystem umfaßte ihm zu Folsge dren verschiedene Schriftarten: die Hieroglyphische oder heilige Schrift; die hieratische oder Priesterschrift; und die demotische oder Volksschrift."

"Die hieroglyphische Schrift bestand in dem gleichzeistigen Gebrauch von dreyerley Arten von Zeichen: von sigurlichen Zeichen, die den Gegenstand selbst darstellten den sie ausdrückten, oder Abbildungen; von symbolischen Zeichen, welche die Idee durch das Bild eines physischen Gegenstandes, der irgend eine Analogie mit ihm hatte, ausdrückten; und phonetischen Zeichen, welche die Tone gleichfalls durch Bilder physischer Gegenstände ausdrückten. Die beyden erstern Arten werden jedoch in den Texten durchgehends in geringerm Verhältniß als die letztern gestraucht. Die phonetischen Zeichen sind also wahre alsphabetische Zeichen, Buchstaben, welche die Tone der Aegyptischen Worte ausdrücken."

"Jede phonetische Hieroglyphe ist das Bild eines physischen Gegenstandes, dessen Name in der Aegyptischen Sprache mit dem Vocal oder Consonans (par Ia voix, ou par l'articulation) ansängt, den das Zeichen selbst auszudrücken bestimmt ist. Die mittlern Vokale werden so wie im Hebräischen u. a. oft unterdrückt. Zeder Voskal und Consonans konnte also durch mehrere phonetische Zeichen ausgedrückt werden; es mußten aber stets gleichs lautende Zeichen seyn. Die Vokalzeichen hatten keine

<sup>\*)</sup> Man fehe das Resumé am Ende; Précis p. 380 2c.

festre Tonbestimmung als etwa bas Aleph, 300 und Bau, ber Bebraer. In ben hieroglyphischen Texten fommen oft auch Abkurzungen phonetischer Gruppen vor. Die Bedeutung von mehr als bundert phonetischen Dieroglyphen ift schon von bem Berfasser bestimmt wor= ben. Alle hieroglyphischen Inschriften auf den Aegypti= schen Monumenten gehoren bemfelben, aus bildlichen symbolischen und phonetischen Beichen bestehenden, Schrift= suftem an; und die Monumente lehren, daß diefes ohne Unterbrechung bereits feit bem neunzehnten Sahrhundert vor dem Anfange unfrer Zeitrechnung, bis zur ganglis chen Bekehrung jum Chriftenthum, unter ber Romischen Berrschaft, wo die aus bem Griechischen herkommende Roptische Schrift eingeführt ward, im Gebrauch war. Dieselben Ibeen werden oft in bemselben Text bald burch bildliche, bald burch symbolische, bald burch phonetische Beichen ausgebrückt. Manche ber Megyptischen Reliefs aber und Malerenen, die aus Bilbern physischer, beson= bers monftrofer Dinge bestehen, gehoren gar nicht zu ber eigentlichen Hieroglyphischen Schrift; es sind blos allegorische oder symbolische Scenen; welche die Alten Unaglophen nennen. Einige Bilber find indeß biefen mit der Hieroglyphe gemeinschaftlich. Diese Unaglyphen scheinen die geheime Schrift zu fenn, die nur den Priestern bekannt war; die hieroglyphische Schrift bagegen war keinesweges geheim, sondern bem ganzen gebilbeten Theile der Nation bekannt."

"Aus den Hieroglyphen giengen mit der Zeit die benden andern Schriftsusteme hervor, das hieratische

und demotische, die erfunden wurden um den Gebrauch der Schrift zu erleichtern."

"Die hieratische oder Priesterschrift ist nur eine Geschwindschreibung der Hieroglyphe. Sie besteht eisgentlich aus bildlichen, symbolischen und phonetischen Zeichen; aber die beyden ersten werden oft durch Gruppen phonetischer oder auch willkührlicher Zeichen ersetzt. Alle uns bekannte hieratischen Manuskripte aus jedem Zeitalter, gehören diesem System an. Die Unwendung der hieratischen Schrift scheint sich auf heilige und relizsibse Gegenstände beschränkt zu haben."

"Die demotische ober Volksschrift ist von benden obigen verschieden, wenn auch davon abgeleitet. Ihre Zeichen sind einsache Charaktere, aus der hieratischen hersgenommen. Sie schließt fast alle bildliche Charaktere aus; die ben weitem größre Zahl besteht aus phonetischen Zeichen. Auch in ihr werden die mittlern Vokale häusig unterdrückt. Auch sie kann jeden Consonans und Vokal durch mehrere Zeichen ausdrücken; die jedoch auch stets gleichlautend senn mussen. Die Zahl ihrer Zeichen ist jedoch weit geringer als in der hieratischen Schrift. Uebrigens waren alle drey Schriftarten eine lange Neihe von Jahrhunderten hindurch zugleich im Gebrauch."

Dieß sind die Satze, auf welchen nach den Entdeschungen des französischen Gelehrten das Schreibsystem der Aegypter ruht. Wir sondern hier billig die letzen Behauptungen über den Ursprung der hieratischen und demotischen Schrift aus der hieroglyphischen, als hier nicht her gehörig, ab. Es fällt in die Augen daß diese nur durch die Vergleichung und Abbildung der Zeichen

Dieser verschiedenen Schriftarten beantwortet werden fonnen. Man findet biese in dem oft erwähnten Werke; und fo weit wir barnach urtheilen konnen, wird bie Meinung feines Verfassers baburch bestätigt. Gie war auch nicht neu; sondern nach seiner eignen Bemerkung schon fruber burch einen hiefigen Gelehrten, Brn. Sofr. Tych fen, gemacht worden \*). Es war allerdings wohl ber natur= liche Weg auf dem eine Volksschrift aus der Hieroglophe sich bilben konnte, so bald biese phonetische Zeichen hatte; und es scheint das Bedürfniß selber, so bald die Schrift nicht mehr blos eingehauen, sondern wirklich geschrieben wurde, mußte bahin führen. Frenlich bestätigt fich bann aber auch von felbst die Behauptung, daß die Hiero= aliphe nicht blos Geheimschrift ber Priesterkaste fenn konnte, wenigstens nicht in ihrem ganzen Umfange; benn ber Beg zu ihrem Verstandniß mußte burch bie bemotische Schrift sich finden tassen. Allerdings aber fonnte dieß boch Beschränkungen erleiben, und hat sie erlitten. Bie bem aber auch fenn mag, in ber gegen= wartigen' Untersuchung fann nur bie Bieroglyphische Schrift in Betracht kommen. Der Schlussel zu ihr ist auch ber zu bem Aegyptischen Alterthume.

Die Beurtheilung der Erklarungsversuche des Verfassers scheint mir von der Beantwortung folgender Fragen abzuhangen: In wie fern entspricht diese Schreib=

<sup>\*)</sup> Précis p. 20. Remlich in ber Bibl. der alten Litte= ratur und Kunst St. VI in der Abhandlung über die Buchstabenschrift ber alten Aegypter.

art, den Forderungen die man überhaupt an die Kunst zu schreiben zu machen berechtigt ist? Zweytens: in wie fern entspricht sie den Nachrichten die uns das Alterthum über die Schreibkunst der Aegypter ausbewahrt hat? Drittens: in wie fern entsprechen die bisherigen Resultate der Entzieserung der Geschichte? Das ist überhaupt dem, was wir nach der Natur der Dinge, und nach unser Kunde des alten Aegyptens, wie sie uns durch Monumente und Schriftsteller erhalten ist, erwarten können?

Es fallt in die Augen daß diese Schriftart Gigen= heiten besitzt, wodurch sie sich von der blos alphabetischen mesentlich unterscheidet; nemlich die Mischung symboli= fcher und alphabetischer Zeichen. Der Gang, ben bie Nation ben der Ausbildung ihres Schriftsuftems genom= men hat, hatte also etwas Eigenthumliches. Wir sind aber nicht mehr im Stande diesen Bang hiftorisch bocumentirt barzulegen; benn auch auf ben altesten uns noch übrigen Denkmalern erscheint biese Schrift als schon vollia ausgebildet; wir konnen also nur die Bermuthungen darüber aufstellen, die aus der Natur der Dinge hervor= geben. Und dahin gehört wohl zuerst vor allen, daß Diese Schriftart allerdings eine all mablige Ausbildung gehabt haben muß. Der naturliche Bang konnte ben ihr wohl kein anderer senn als der: man gieng aus von bloßer Abbildung der Gegenstande. Daraus erklart sich so viel, wie diese Schrift sich ber physischen Gegenstande zu ihren Zeichen bedienen konnte. Man mußte indeg bald wahrnehmen, daß nicht alle Gegenstände sich durch eigent= liche Abbildungen darstellen ließen; und so erfolgte schon naturlich ber Zwente Schritt, man fieng an nach gewissen Aehnlichkeiten und Beziehungen, mahren ober blos scheinbaren, jenen Beichen einen allegorischen Ginn unterzulegen; und auf biefem Wege entstand die symbolische Schrift. Aber noch blieb ber wichtigste Schritt übrig. Die Bezeichnung einzelner Tone burch Bilber, Die Erfindung ber phonetischen Sieroglyphen. Wie kam man zu bie= fer? Diefe so bunkle Frage wird sich auch nur burch Bermuthungen beantworten laffen. Diefe phonetischen Beichen, wenn fie auch ber Form nach zu berselben Claffe mit jenen gehoren, ba fie auch aus Abbildungen na= turlicher Gegenstande bestehen, sind boch ihrer Natur nach als Tonzeichen von jenen Begrifszeichen wesentlich verschieden, und konnten nicht baraus hervorgeben. Gin fruherer tiefer und grundlicher Forscher bes Megyptischen Alterthums, ber ben Ursprung ber Buchstabenschrift in Megypten suchet, Boëga, glaubte zwar einen folchen Uebergang in einer Urt Hieroglyphen, die auch Er schon phonetische nannte, gefunden zu haben, wo die Bilber nicht von ber Uehnlichkeit bes Gegenstandes, sondern bes Tons bes Worts hergenommen sind \*); (wie z. B. wenn wir unser Wort Bergog burch ein Berg und ein Auge bezeichneten;) es faut aber in die Augen daß biefe phonetischen Hieroglyphen von den unfrigen ganglichverschieden sind, da sie den Ton ganzer Worte, nicht ber einzelnen Laute als Buchstaben bezeichnen wurden. Wie man also zu diesem Schritte kam, bleibt noch immer bunkel. Die mahrscheinlichste Vermuthung scheint mir bie zu fenn, bag ein Bedurfniß babin fuhrte, bem man

<sup>\*)</sup> Zoëga de Obeliscis p. 454.

nicht ausweichen, und bem man auf feine andre Weife genugen konnte, bas ichon oben erwähnte Bedurfniß Namen au schreiben; in so fern Diese nicht etwa eine Bedeutung baben. Und wenn wir seben daß die Unwendung der Bierogluphen hauptfächlich zu den Inschriften der Monumente gebraucht wurde, in benen man bie Namen ber Konige nicht auslassen konnte, so war dasselbe boch bochst bringend. Dieß Bedurfniß, zumal wenn es auch phonetische Hieroglyphen in Boëga's Sinne gab, konnte wohl bahin fuhren ben Ton bes Ganzen in die einzelnen Tone aufzulofen, und diefe mit ahnlichen ober gleichen Beichen zu bezeichnen, beren man fich in ber Bilberschrift bediente. Mehr konnen wir, bis jest, barüber nicht fagen. Aber die besondere Sorgfalt, die man auf die Damen ber Ronige um fie auszuzeichnen wandte, indem man sie in Einfassungen ober Dvale einschloß, darf wohl als Beweis gelten, daß man hier sofort barauf aufmerkfam machen wollte, daß die hier eingeschloffenen Zeichen nicht symbolisch, daß sie vielmehr phonetischer Urt senn; und als Buchstaben gelesen werden muffen.

Der Gebrauch der phonetischen oder Ton = Hierogly=
phen hebt zwar in einem hohen Grade die Schwierigkei=
ten, die ben bloßen bildlichen und symbolischen Zeichen
eine Schrift, wie es scheint, fast unbrauchbar machen
mussen. Denn wenn sich auch durch diese eine Neihe
einzelner Ideen darstellen läßt, so sieht man doch nicht,
wie die Verbindung dieser Ideen durch Partikeln, wie
die Modisikationen des Nennworts und des Zeitworts durch
Deklination und Conjugation, ausgedrückt werden sollten.
Es scheint unmöglich mit solchen Zeichen zu sammen=

bangend zu ichreiben. Und es war alfo eine febr naturliche Vermuthung, daß bie Hieroglyphenschrift nicht viel mehr als eine Formelschrift auf offentlichen Denkmalern gewesen fen, wo außer Namen und Titeln furge historische oder religiose Sage ausgedruckt werden sollten \*). Der Gebrauch der Ton = Hieroglyphen macht es zwar erklarlich, wie burch fie kleinere Rebetheile bezeichnet merben konnen. Much allenfals noch die Beranberungen bes Nennworts. Wirklich ift auch burch Hr. Champollion gezeigt, wie theils bas Geschlecht burch ben Urtifel. theils die Casus durch Suffire und Partikeln bezeichnet werden. Wie aber die bes Berbi burch alle Beiten, Bablen und Arten, ift in der That schwer zu begreifen wenn man bie Menge ber Beichen noch follte übersehen fonnen; auch ift es bisher Brn. Champollion nur gelungen eine Bezeichnung ber bren Sauptzeiten, und ber britten Person aufzufinden. Es mochte also auch selbst nach Unnahme der Ton = Hieroglyphen ein mahrer Cat bleiben, daß biefe Schreibart zunachst für Formeln bestimmt war. Was bisher von ihr entrathselt worden ift, beschrankt sich auch nur barauf. Erft bie weitere Erklarung wird es lehren, wie viel ober wie wenig mit ihr geschrieben murde, ober geschrieben werden konnte.

Es scheint also schon in der Natur des Aegyptischen Schriftspftems zu liegen, daß es sehr unvollkommen bleiben mußte. Es reifte nicht zu einem völligen Alphabe= tischen Systeme. Der menschliche Geist machte sichtbar große Anstrengungen dahin zu gelangen; erreichte aber

<sup>\*)</sup> Ibeen II. S, 476. voriger Ausgabe.

nicht das Ziel, sondern blieb auf halbem Wege slehen. Weshald? Läßt wieder sich nur vermuthen, wenn man den Grund in der eng geschlossenen Priesterkaste, und der Unveränderlichkeit ihres einmal angenommenen Syssems suchet. So wie jetzt die Sache liegt, fallen sossort zwey große Hindernisse in die Augen, die das Lesen sehr erschweren mussen.

Das erste liegt darin, daß dieselben Bilber bald als bildliche, bald als alphabetische Zeichen gebraucht werden; und es an den sichern Merkmahlen sehlt ihren Werth zu bestimmen. Allerdings hat dieses bisher ben der Entziesferung der Namen weniger Schwierigkeiten gemacht, da diese ganzlich, oder fast ganzlich, aus phonetischen Hieroschen. Ob aber in der Folge ben der Lesung größerer hieroglyphischer Terte nicht auch größere Schwiesrigkeiten daraus entstehen werden, wird erst die Zeit und Erfahrung lehren können.

Aber eine andere Schwierigkeit, und eine noch grössere, scheint in der Art der Bezeichnung durch phonetische Hieroglyphen zu liegen. Diese Art bestand nach dem Obigen darin, daß das Zeichen stets von dem Ansfangsbuchstaben eines Worts hergenommen wurde, das in der Volkssprache mit dem Laut begann, welchen man bezeichnen wollte. So würde man nach den schon angesführten Beyspielen in unserer Sprache einen Bogen zur Bezeichnung das B, eine Hand zur Bezeichnung des H, einen Mund zur Bezeichnung des M gebrauchen können. Aber man blieb ben den Aegyptern hier nicht blos ben Einem Zeichen stehen, sondern gebrauchte mehrere, nur daß stets das Zeichen von dem Ansangslaut des Worts

in der Sprache hergenommen wurde; wie wir 3. B. bas B auch durch Baum, Band u. f. w. das M durch Maus, Meffer u. f. w. ben biefer Urt ber Alphabetischen Schrift wurden bezeichnen konnen. Die Babl ber phonetischen Hieroglyphen wurde baburch also sehr, und zwar nach unsern Unsichten ohne hinreichende Urfache, vermehrt. Gewiß also wurde bas Lesen baburch erschwert; besonders wenn man ben Umstand hinzunimmt daß die Bedeutung eines Zeichens leicht ungewiß werben fonnte, sobald in der Sprache mehrere Worte, die nicht mit bemfelben Baut ansiengen, ju ber Bezeichnung beffelben Gegenstandes vorhanden maren; wie z. B. ben uns bas Bild bes Pferbes so gut bas R wie bas P wurde andeuten konnen, je nachdem man an Pferd oder Roß baben bachte. Allerdings mochten bie Aegypter biese Schwierigkeit leichter besiegen, ba sie bie Sprache redeten, als die Neuern, die nur eine mangelhafte Renntniß berselben besiten. Aber erschwert ward baburch bas Lesen bod auch fur sie. Indeg läßt es sich benken, und muß als hochst mahrscheinlich erscheinen, daß die Bahl ber Bilber, bie man fur jeden Buchstaben gebrauchte, sich durch ben Gebrauch allmählig auf wenigere beschränkte; und es nicht ber blogen Willfuhr überlaffen blieb fie zu vermehren. Nach ben bisherigen Entzieferungen Champollions stieg die Zahl der phonetischen Hieroglyphen nicht viel über hundert. Wo Alles so an feste und unveranberliche Formen gebunden wurde wie ben den Megyptern, tonnte bieg auch in ber Schreibkunft nicht ausbleiben.

Die Unterbrudung ber Bokale, in so fern sie nicht ben Unfangslaut des Worts bilbeten, von dem das Bilb hergenommen war, kann nichts Befremdendes haben, da dieß auch in andern Drientalischen Sprachen Sitte ist, wenn gleich ben unsern Gewohnheiten allerdings das Lessen badurch erschwert werden müßte. Dasselbe gilt von der Unbestimmtheit des Lauts der gebrauchten Boskalzeichen, da die hellern und tiefern nicht so genau wie ben uns durch die Bezeichnung unterschieden werden.

Mar nun nach diesem Allen bas Aegyptische Schriftsystem unvollkommen, so berechtigt uns dieß boch nicht es für unbrauchbar zu erklaren. Um wenigsten aber konnen wir uns berechtigt halten, wenn wir auch auf einzelne Schwierigkeiten, und selbst Widerspruche flogen, sofort das Banze zu verwerfen. Wir kennen noch nicht bas vollständige Alphabet ber Nation. Es kann sehr wohl senn, daß mehrere Zeichen, die in dem Alphabet bes franzosischen Gelehrten als Zeichen Eines Lauts an= gegeben find, verschiedene bezeichnen. Rennen wir denn die Zahl ihrer Hauchlaute, oder Gaumenlaute schon genau? Nach dem was wir von dem Koptischen wissen, ift es hochst wahrscheinlich, daß die Aegypter mehrere Laute hatten, die wir nicht haben. Mußte man nicht das griechische Alphabet, als man anfieng es fur bas Roptische anzuwenden, mit acht neuen Zeichen vermehren? Wir fangen kaum an zu buchstabiren, und sollten sogleich fer= tig lefen konnen? Es ware die übertriebenfte Forberung, wenn man sie an ben Entbeder selber machte. Ben ei= ner bisher unbekannten Schrift; (und was fur einer Schrift!) ben einer nur mangelhaft bekannten Sprache; ben ber noch weniger bekannten Rechtschreibung ber Aegypter; und ben den auch ben noch fo großer Sorg= falt der Abschreiber unvermeidlichen Schreibsehlern, — wie sollte man nicht auf einzelne Widersprüche stoßen; wie sollte sogleich jeder Buchstade passen? Mich wenigsstens würde gerade dieses mißtrauisch machen. Eine anstere Folgerung geht aber daraus unwidersprechlich hersvor; die Aegypter selber sind die Ersinder desselben gewessen; wie sie in dem Mythus vom Thot oder Hermesssich dieses beylegten. Ein Schriftsystem das auf eine solsche Weise an die eigene Sprache eines Volks geknüpft ist, kann auch nur von dem Volke erfunden seyn, das diese Sprache redete. Aber unmittelbar daran knüpft sich auch eine zweyte Bemerkung: dieß Schriftsystem konnte nicht weiter reichen als die Sprache reichte; konnte von keinem fremden Volke angenommen seyn; aber auch nicht angenommen werden.

Die zweite Frage beren Beantwortung zu ber Würdigung des Erklärungsversuchs des Hrn. Champolzlion wichtig ist, ist die: in wie fern dieselbe mit den Nachzrichten der Alten über das Aegyptische Schriftsustem übereinstimmt oder nicht? Sollte sie sich aus diesen Nachzrichten bestätigen lassen, so würde dieses ein nicht leichtes Gewicht zu ihrem Vortheil in die Wagschale legen.

Nur an wenigen Stellen haben die griechischen Schriftsteller über das Aegyptische Schriftsystem sich auszgelassen, das sie auch gewiß nur mangelhaft kannten. Das wenige was Herodot, was Plato, und einige andre davon sagen, zundet uns kein Licht an \*). Nur Ein

<sup>\*)</sup> Die Stellen find am vollständigsten gesammelt ben Zoega de Obeliscis p. 426. 2c. Alle sprechen nur von zwey

Schriftsteller, und zwar ein christlicher, Clemens von Alexandrien, hat sich etwas aussührlicher, jedoch auch nur gelegentlich, darüber erklärt. Daß indeß sein Zeugniß nicht nur das wichtigste, sondern auch das Einzige sen, in welchem die verschiedenen Schriftarten der Aegypter genauer unterschieden werden, darin stimmen alle Erkläzer überein. Es wird daher auch dasjenige senn, welches unsre Ausmerksamkeit hier beschäftigen muß. Seine Stimme erhält schon dadurch ein größeres Gewicht, daß er selber in Aegypten lebte, und sich leicht die Kunde von dem verschaffen konnte, was den Ausländern dunkel blieb.

"Diejenigen, sagt er \*), welche ben den Aegyptern Unterricht erhalten, erlernen vor allen Dingen zuerst die Schriftart, welche man die Epistolographische nennt; zwen= tens die Hieratische, deren sich die heiligen Schreisber bedienen; endlich aber und zuletzt die Hierogly= phische. Diese ist theils die kyriologische durch die ersten Elemente; theils die symbolische. Die symbolische drückt aber aus entweder durch die Nachahmung; oder sie wird geschrieben durch Tropen; oder durch geswisse räthselhafte Allegorien. Wollen sie z. B. die

Schriftarten, der Priesterschrift und Volksschrift. Nur Einer außer Clemens, Porphyr. de vita Pythag. 11. 12. erzwähnt dren: aber ohne sie gehörig zu unterscheiden. Man sehe 30 üga 1. c.

<sup>\*)</sup> Clemens Alex. Stromata V, 4. p. 555 Sylb. Ich gebe hier nur die Uebersehung. Die Stelle selbst nebst der Erstärung s. in Benlage I.

Sonne schreiben nach der darstellenden Art (durch Nachahmung) so machen sie einen Kreis; den Mond, eine mondahnliche Figur; tropisch aber, indem sie nach gewissen Aehnlichkeiten umandern, umtauschen, oder auch ganzlich umformen. So wenn sie das Lob ihrer Könige in religiösen Mythen überliesern, schreiben sie es durch solche Anaglyphen. Von der dritten Art durch Räthsel mag aber dieß ein Beyspiel seyn: den krummen Lauf der andern Gestirne bezeichnen sie durch eine Schlange; den der Sonne aber durch einen Käser."

Mus dieser Stelle ist flar, baß Clemens eine breyfache Schriftart kennt, die epistolographische oder bemotische, die im gewöhnlichen Gebrauche im gemeinen Leben war; die hieratische, beren sich die heiligen Schreiber bebienten; die also in den priesterlichen Schriften, mahrscheinlich von jeder Urt, angewandt ward; und die hiero= aluphische. Won den benden ersten brauche ich nicht zu sprechen; ba hieruber kein Zweifel obwaltet. Aber ben ber hieroglyphischen unterscheidet er wieder die kyriologi= sche durch die ersten Elemente, und die tropische; welche lettre wiederum theils eigentlich durch Abbildungen, theils symbolisch, theils aenigmatisch ist. Daß die symbolische bas sen was wir gewöhnlich Hieroglyphenschrift nennen, allegorische Bilderschrift, wird auch Niemand bezweifeln wollen; von der die aenigmatische nur eine hohere Stuffe ift; die Sauptfrage bleibt fur und: mas verftebt Clemens unter ber Sieroglyphenschrift burch bie erften Glemente?

Der griechische Ausbruck ist: δια των πρώτων soixeiwn, welches wortlich übersett per prima elementa

heißt. Die frühern Erklärer, die ben den Hieroglyphen nur an symbolische Zeichen dachten, waren hier in Verlegen= heit, da diese letztren ausdrücklich davon, als die zwente Art, unterschieden werden. Wir können deshalb mit Geswischeit annehmen, daß die erstere, die durch die ersten Elemente, von dieser verschieden, oder nicht symbolischer Art sey. Nun bezeichnet aber der griechische Ausdruck soixeix so gut wie der lateinische auch Buch staden, (elementa litterarum). Was hindert uns aber anzunehmen daß diese hier zu verstehen seyn; wodurch das Dasenn der phonetischen Hieroglyphen, oder der hieroglyphischen Tonzeichen bereits erwiesen wäre?

So hat auch der französische Gelehrte den Ausdruckt verstanden. Aber was sagt das Beywort: durch die er sten Buchstaben? Da Hr. Champollion hierüber die Stimme eines Hellenisten zu hören wünschte, so wandte er sich an Hr. Letronne, der auf eine sehr gelehrte Weise den Ausdruck durch die ältesten Buchstaben, nemlich die sechszehn Buchstaben, die Cadmus nach Grieschenland gebracht hat, deutet \*). Aber ich sehe nicht ein wozu es einer so weit hergeholten Erklärung bedarf; und wundere mich, wie beyde Gelehrte das übersahen was vor Augen liegt; und wodurch die Erklärungsart der phonetischen Hieroglyphen sogleich ihre Bestätigung erhält. Denn warum wollen wir den Ausdruck durch die ersten Buchstaben nicht übersehen: durch die Ausdruck durch

<sup>\*)</sup> Man sehe sein Schreiben hinter dem Precis p. 405.

<sup>\*\*)</sup> Erft nachdem das obige bereits geschrieben mar, febe ich

πρώτα bas erfte nicht blos ber Zeit sonbern auch bem Plate nach bezeichnet, weiß jeber; gerade wie in ber Inschrift auf bem von Hermapion erklarten Dbelist πρώτος slxoc, die erste Reihe, oder Anfangszeile heißt; und in einer bald anzuführenden Stelle Plutarche πρώτου των γραμμάτων ber Unfangsbuchstabe. Es steht also keine grammatische Schwierigkeit im Wege; und ber fonst gang dunkle Unsbruck erhalt baburch sofort sein volliges Licht. Nach dieser Erklarung umfaßt also die Hieroglyphenschrift die bren Schriftarten : die erste burch die Unfangsbuchstaben, b. i. die phonetischen Hieroglyphen, die stets von den Un= fangsbuchstaben der Worte, die das Bild in der Volkssprache bezeichnen, hergenommen sind; in der Kunstsprache die kyriologische. Die zwente die symbolische. stellt entweder den Gegenstand selbst m Bilde bar (uara μίμησιν, Abbildung) ober in einem symbolischen Bilbe; fie heißt daher die tropische, wo noch eine gewisse Beziehung zwischen dem Gegenstande und dem Bilbe statt findet; oder endlich die aenigmatische, wo eine solche Beziehung gar nicht statt findet, ober boch nicht mehr fichtbar ist; die also als die am schwersten zu beutende mit Recht die rathselhafte genannt wird.

Ist nun die Erklarung der ersten Schriftart per prima elementa, durch die Unfangsbuchstaben, richtig, so ist auch die Methode der Erklarung der pho-

daß auch der Recensent des Precis in den hiefigen gelehrten Unzeigen, jedoch nur im Vorbengehen, dieselbe Meinung geauffert habe. Ich glaube es bemerken zu muffen, daß meine Erklärung nicht erst dadurch veranlaßt ist.

netischen Hieroglyphen durch das Zeugniß eines Schriftstellers erwiesen; und zwar des Schriftstellers der am genauesten davon unterrichtet war, und der am bestimm= testen über den Gegenstand gesprochen hat.

Ich sehe nicht, welche Einwendung man gegen biese Erklarung machen konnte, als etwa die: Clemens habe boch zu furz und dunkel gesprochen. Dieß geben wir gerne zu, in Beziehung auf uns. Aber erftlich : er fpricht nur gelegentlich, nur im Vorbengehen davon; er wollte kei= neswegs einen Commentar über bie Alegyptischen Schrift= arten schreiben. Ferner: aus ber Urt wie er bavon spricht, muffen wir schließen, daß dieß damals noch in Alexanbrien bekannte Sachen waren, indem jedem, wenigstens jedem gebildeten Mann, die Erlernung ber Sieroglyphenschrift fren stand. Endlich aber: die bunkel scheinenden Ausdrucke: die knriologische, die tropische, die aenigmatische Schriftart sind keineswegs von Clemens erfundene Ausdrucke; es sind offenbar die in ber griechischen Sprache in Aegypten gewöhnlich geworbenen Kunftausbrude, (termini technici), mit benen in bem Schriftsustem biese Schriftarten gewöhnlich belegt wurden; und die in ben Augen bes Kirchenvaters baber feiner, weitlauftigen Erklarung bedurften.

Zu diesem allgemeinen Beweise kommt aber noch ein besonderer, der Hrn. Champollion! entgangen ist, mir aber von großem Gewicht zu seyn scheint, indem er uns sowohl das Beyspiel einer einzelnen phonetischen Hieroglyphe, als auch die Nichtigkeit der Erklärung derselben durch das Zeugniß eines gewichtvollen Schriftstellers ofenbar darthut. Plutarch in seinem Symposion, wo

von der Ungednung oder Folge ber Buchstaben in bem Allphabet die Rede ift, laßt den Hermias sagen \*): Bermes foll in Megypten zuerft die Schrift erfunden haben. Deshalb machen auch die Hegypter den Ibis, als ihm angehorend, zu bem erften Buch faben. Daß in biefer Stelle von der Buchstabenschrift die Nede ist, lehrt der Zusammen= hang unwidersprechlich; da ja über die Unordnung und Kolge ber Buchstaben in bem Ulphabet gesprochen wird. Es folgen also baraus offenbar zwen Sage; ber erfte: eine Sieroglyphe, ber Ibis, bezeichnete einen Buchstaben; der zwente: dieser Buchstabe war ber erste im Alphabet, also ber 21; benn davon war noch furz vorher als sol= chem die Rede. Bu derselben Deutung aber war, unab= bangig von biefer Stelle, Champollion auf feinem Bege gelangt. L'epervier, l'Ibis, et trois autres espéces d'oiseau s'emploient constamment pour A; heißt es in seinem Briefe an Br. Dacier \*\*); und bie Tafel giebt die Abbildungen. Wenn nun durch bas Zeugniß Plutarchs das Dasenn Einer phonetischen Hieroglyphe mit ihrer Deutung erwiesen ist, wird man noch bas Da= seyn mehrerer, eines Sieroglyphen - Ulphabets, bezweifeln

<sup>\*)</sup> Ερμῆς λέγεται Θεῶν ἐν ᾿Αιγύπτω γράμματα πρῶτος ευρεῖν.

Διὸ κὰι τῶν γραμμάτων ᾿Αιγύπτιοι πρῶτον Ἦριν γράφουσιν,

ὡς Ἑρμεῖ προσήκουσαν. Hermes primus Deorum in Aegypto dicitur invenisse litteras. Itaque Ibin Aegyptii signum faciunt primae litterae, utpote Hermeti consecratam. Op,

11, p. 738.

<sup>&</sup>quot;) Lettre p. 38, Pl. IV.

können? Wenn die Aegypter Einen ihrer Buchstaben den ersten nannten, folgte nicht von selbst daß es auch einen zweyten, britten u. s. w. gab?

Es bleibt die dritte Frage übrig; wie viel ist bis= her durch diese Methode entziesert worden; und in wie fern stimmen die Resultate mit der Geschichte überein? Die Beantwortung dieser Frage setzt aber vorläusig die einer andern vorauß; über die Sprache, in welcher die Aegyptischen Schriften versaßt sind. Es ist allerdings gedenkbar, daß auch ohne Kunde der Sprache nach den Regeln der Entzieserungskunst sich eine Schrift lesen läßt; aber es ist nicht gedenkbar daß sie sich ohne diese verstehen läßt, so bald die Zeichen die Tone bezeichnen; so bald die Schrift sen es ganz oder doch dem größern Theile nach Buchstabenschrift ist \*).

Niemand wird es bezweifeln, daß die Aegyptischen Inschriften in der Landessprache, der Alt=Aegyptischen versaßt sind. Aber was wissen wir von dieser Sprache? Die Erklärer sind davon ausgegangen, daß der Schlüssel dazu in der koptischen Sprache gesucht werden musse. Es entsteht also die Frage: in welchem Verhältniß das Koptische zu dem Alt=Aegyptischen steht \*\*)? Eine Fra=

<sup>\*)</sup> Etwas ganz anderes ist es mit der Chinesischen Schrift, deren Zeichen nicht Tone sondern Begriffe bezeichnen; die jeder, auch ohne die Chinesischen Worte zu kennen, in seiner Sprache lesen und verstehen kann, so balb er den Sinn der Zeichen kennt.

<sup>\*\*)</sup> Eine ausführliche Beantwortung biefer Frage besigen wir bereits in: Etienne Quatremere recherches critiques et hi-

ge die um so mehr unfre Aufmerksamkeit fordert, da man kurzlich hat behaupten wollen, das Roptische konne nicht diesen Schlussel geben.

Das Koptische ist jest keine lebende Sprache mehr; wenn gleich die Kopten fortdauernd eine eigene Classe der Einwohner in Aegypten bilden. Ihre vormalige Sprache, (sie selber sprechen jest Arabisch gleich den übrigen Aegyptern), sindet sich nur noch in Schriften. Wir kennen jest dreyerlen Dialekte, in denen diese versfaßt sind, den Saidischen oder Thebaischen, der in Obersägypten, den Bahirischen oder Memphitischen, der in Mittelägypten herrschte, und den Bashmurischen, von dem man zweiselt ob er in Unterägypten, oder in den Dasen, oder in benden geredet ward \*). Die koptische Litteratur, so weit wir sie disher kennen, ist durchaus eine kirchsliche; sie besteht in Uebersetzungen der Bibel, Homilien, Heiligen = und Märtyrerleben und dergleichen \*\*); histo=

storiques sur la langue et la litterature de l'Egypte, Paris 1808; in der die Identität des Roptischen mit dem Alt= Aegyptischen in dem im Text erklärten Sinne bewiesen ist. Und wenn es einer noch gewichtigern Autorität dedarf, in: Notice de l'ouvrage intitulé Recherches etc. par Silvestre de Sacy 1808. Die Schrift von Quatremere führt zuerst den Beweis durch die verschiedenen Zeitalter mit einer Menge von Zeugnissen aus gleichzeitigen Schriftstellern; und giebt auch eine Geschichte des Studiums des Koptischen in Europa.

- \*) Man sehe Quatremére Recherches etc. p. 147 ctc.
- \*\*) Ein Berzeichniß der ihm bekannten koptischen Sanbschrifs ten giebt Quatremere p. 115 etc. Das große Werk von

risches und geographisches ist noch nichts in ihr gesunden; nur ein medicinisches Bruchstück will man geschen has ben \*). Das koptische Aphabet ist aus dem griechischen entlehnt; jedoch mit Hinzusügung von acht Zeichen; für Tone, welche man mit griechischen Buchstaben nicht bezeichnen konnte.

Die koptische Litteratur lehrt also schon durch sich selbst zweyerlen: zuerst: daß sie in die Zeiten fällt, wo das Christenthum in Aegypten herrschend war; also vor der Arabischen Eroberung, und der Einführung des Is= lam \*\*); und ferner: daß gewiß bis dahin das Koptische die Landessprache war; denn für das Volk wurden ja jene Schristen verfaßt.

Es bleibt also nur die Frage übrig: ob diese damalige Volkssprache auch die alte Volkssprache war? Aber was hatte sie anders senn konnen? Zwar hatten Griechen und nach ihnen Romer Aegypten beherrscht. Aber weder die einen noch die andern hatten ausserhalb Alexandrien, (von Ansang an einer griechischen Stadt,) ihre Sprache

Boëga: Catalogus codicum Copticorum manuscriptorum, qui in Museo Borgiano Velitris adservantur; Romae 1810 war bamals noch nicht erschienen.

- \*) Ein solches wollte S. Akerblatt unter ben Sanbschriften von Borgia bemerkt haben; Quatremere p. 141. Aber in Zoëgas Catalog finde ich es nicht erwähnt.
- \*\*) 3 o ëga fand noch eine koptische Handschrift aus bem Sahre re 802; und im Batikan sollen sich beren noch aus bem Unfange bes zehnten Sahrhunderts sinden. 3 o ëga Catalogus p. 171.

zur Volkssprache gemacht, oder machen wollen; so wenig wie es die Britten in Bengalen gethan haben. Wie ware dieß auch aussührbar gewesen ben einem Volke, das seine Sitten und Gewohnheiten behielt; und bessen Sprazeche sche schen eine durch Litteratur gebildete Sprache war \*)? Auch den Arabern würde es nicht möglich gewesen seyn; batten diese sich nicht selbst in dem Lande sest gesest \*\*). Reineswegs freylich wird damit geleugnet, daß die Griezchische und Römische Herrschaft auch Einsluß, auf die Landessprache gehabt habe. Viele griechische Wörter mußten in dieselbe aufgenommen werden, für Begriffe für die man in der Volkssprache keine Worte hatte. Auch die Einsührung des Christenthums, und der Griezchischen Schrift hatten darauf einwirken können und mus-

- \*) Daß es nicht geschehen sen hat Quatremere in Bezug auf die Ptolemäer sowohl als Römer Section I durch eine Menge Beweise gezeigt. Durch Einführung des Christensthums gieng also wohl die alte Religion, aber nicht die alte Sprache zu Grunde. Mit der Religion aber auch die alte Schrift; gewiß nicht auf einmal, sondern allmählig, weil sie unbrauchdar ward; und an ihre Stelle trat die griechische; nach Zoöga de Obeliscis p. 437. erst im britten Jahrhundert. Ratürlich geschah es auch allmählig; und beshalb ist eine genaue Zeitbestimmung nicht möglich. Quatremere p. 18.
- \*\*) Wie auch unter ber Arabischen Herrschaft bas Koptische erst allmählig aufhörte lebenbe Sprache zu senn, zeigt Qua: tremére p. 29 etc. Bis 718 (96 der Hegira) wurden bie Register bes Divans in Cairo noch Koptisch geführt. p. 32. Seitbem auf Besehl des damaligen Statthalters Arabisch.

fen. Aber aus biefen Allen gieng teshalb feine neu Sprache hervor. Alle Kenner bes Roptischen fommen barin überein, daß es eine fur fich! befiehende Sprache Much aus dem Griechischen scheinen verhaltnigmakig nur wenige, aus bem Latein (da man ben ber Berbreitung bes Griechischen bieß nicht bedurfte), gar keine Worte in die Landessprache gekommen zu senn. Roptische verhalt sich also zu dem Alt = Legyptischen etwa wie bas Neugriechische zu bem Altgriechischen. Wird man es aber in Ubrebe stellen wollen, baß, wofern wir keine andre Quelle fur bas Altgriechische hatten, es sich boch aus bem Neugriechischen erlautern ließe? und durfen wir also nicht in gleichem Verhaltniß bas Roptische als ben Schluffel zu bem Ult = legyptischen betrachten? Und dieß bestätigt selbst ber Name Roptisch; ber, nach fast allgemeiner Meinung, nur eine Verdrehung aus Megyptisch ( Αἰνύπτιος ) ift \*)!

Wir kommen also auf die Hauptfrage zuruck: in wie fern stimmen die Resultate mit der Geschichte überein? und wie viel ist disher erklart worden? Wenn die erste Frage allgemein gestellt wird, so heißt sie so viel als: geben uns die gefundnen Erklarungen dasjenige, was wir nach der Natur der Sache zu erwarten haben?

Das bisher Erklarte sind fast blos Inschriften auf diffentlichen Denkmälern; Tempeln, Pallästen, und Obeslisken; nebst einigen auf Mumien. Wir wissen mit Zuverlässigkeit, daß diese Denkmäler von Königen erbaut wurden, ihr Andenken du erhalten, und sich von der

<sup>\*)</sup> Die Zeugniffe find gesammelt von Quatremere p. 31.

Priefferkafte Die Bortheile und Bewilligungen ju verschaffen, welche ihre Berhaltniffe wunschenswerth mach-Mit Recht konnen wir baher die Namen ber Ronige auf biefen Monumenten erwarten; und mit ibren Namen zugleich die Ehrentitel die ihnen bengelegt wurden. Diese Chrentitel konnten in einem Theofratischen Staat schwerlich von etwas anderm als von den religibsen Berhaltniffen hergenommen feyn; sie mußten in Beziehungen auf die Gotter fteben; beren Dienst fie fich gewidmet hatten; neben biefen vielleicht einige Beziehungen von Familienverhaltniffen, Damen ber Eltern, ober boch bes Baters, ber Gattinnen u. f. w. Dieß ift es was wir vernünftiger Beise erwarten burfen. Und bieß hat sich gefunden. Die bisherigen Erklarungen beschranfen sich fast allein barauf. Man wird bie Bermuthung, baß bie Namen ber Herrscher sich hier finden mußten, nicht mit dem Namen einer willführlich angenommenen Hupothese abfertigen wollen. Es ift eine Voraussetzung, welche aus der Natur der Dinge hervorgieng. Wenn eine solche sich bestätigte, so kann dieß nur eine gunstige Meinung erregen.

Ein großer Gewinn war es, daß die Namen der Könige sich sogleich durch die ovale Einfassung auszeich nen. Nachdem dieß durch das Denkmal von Rosette mit der griechischen Uebersehung in die Augen fallend dargesthan war, hatte man einen Hauptschritt zu der Erklätung der Inschriften auf den öffentlichen Monumenten gethan; zumal wie es sich weiter bestätigte daß diese

<sup>&#</sup>x27;) Man febe ben vorigen Theil S. 386.

Auszeichnung ausschließend den Namen und Titeln der Könige, nicht denen anderer Personen oder selbst der Gottheiten, bewilligt war\*). Es gieng dadurch die Hosenung auf, daß auch selbst ohne weitere Erklärung der Inschriften, schon durch die Namen der Könige, ein Licht auf die frühere Geschichte Legyptens fallen würde.

Daß also diese ovalen Einfassungen nichts anderes als die Namen und Titel der Könige enthalten, dieß wird auch selbst von denen, welche die weitern Erklärunsgen des französischen Gelehrten in Zweisel ziehen wollen, nicht geleugnet werden. Es bleibt die Frage übrig; in wie fern die entzieserten Titel und Namen der Geschichte entsprechen?

Was die Titel betrift, so beziehen sie sich durchge= hends auf den Cultus und die Verhältnisse der einheimi= schen Götter. "Der von Ammon, der von Helios (Rhé) geliebte, der von Ammon, der von Helios bestätigte, der den Ammon liebende" u. s. w. Daß solche Titel hier erwartet werden dursten; daß sie dem was wir von der Landesreligion und dem Verhältnisse der Könige zu ihr wissen, völlig entsprechen, dieß bedarf keiner Aussüh= rung. Allein noch ein anderer wichtiger Beweis ist da= für übrig. Die Uebersetzung der Inschrift des Obelisks von Hermapion, die uns Ammian Marcellin erhal= ten hat, enthält theils dieselben, theils ganz ähnliche Ti= tel des Königs, dem der Obelisk errichtet war \*\*).

Und endlich die Namen der Pharaone felbst. Die

<sup>\*)</sup> Champollion Précis p. 131 etc.

<sup>\*\*)</sup> Ammian. Marcellin. XVII, 4.

meisten und wichtigsten berselben sind uns in den Bruchsstücken der Dynastien des Manethon erhalten. Die entszieferten kommen mit diesen so weit überein, als man es nach der Aegyptischen Rechtschreibung ben, Weglassung der Mittelvokale und den griechischen Endungen erwarten kann.

Bu biefem kommt noch eine andere Bestätigung. Die auf den öffentlichen Denkmalern entzieferten Namen find meift aus der achtzehnten und neunzehnten Dynastie bes Manetho; über die achtzehnte geht bisher keiner hin= auf; nur eine zu Abybus gefundene Inschrift soll noch einige aus der sechszehnten enthalten \*). Mit jener acht= zehnten Dynastie beginnt aber bie glanzende Periode Hegyptens. Es ift ber Zeitraum, in welchem nach ber Vertreibung der nomadischen Eroberer, ber Sykfos, Megyp= ten Ein Reich wurde; und ber nach bem berühmtesten feiner Herrscher von mir ber ber Sefostriben genannt ist \*\*). Wir lesen die Namen von mehr wie Ginem Ramesses, (ben auch Sesostris fuhrte), jedoch burch verschiedene Bennamen unterschieden; von mehr wie Einem Amenophis, einem Thutmosis, Sesonchis und einigen anbern Keiner kommt bisher vor, ber sich nicht aus Ma= netho beståtigen ließe.

Sollte dieß Alles uns nicht berechtigen die Methode des franzbsischen Gelehrten so lange für die richtige zu

<sup>\*)</sup> Champollion Précis p. 246. Wir verdanken die Ub= schrift bieses wichtigen Denkmals hrn. Cailliaub.

<sup>\*\*)</sup> Sandbuch ber Geschichte ber Staaten bes Alterthums
6. 71.

halten, bis - eine beffere entdeckt worden ift? Sie beruht nicht auf willkuhrlichen Unnahmen, sondern auf ver= nunftigen Grundsagen. Ich sage aber seine Methobe; womit keineswegs gesagt wird, daß jede seiner einzelnen Erklarungen fich bereits über allen Zweifel bestätigt habe. Wie war dieß auch möglich? Wir stehn erst an der Schwelle. Außer Namen und Titeln (unstreitig bas leichteste, weil ben jenen die Sprache gar keine, ben diesen, wo es nur weniger Koptischer Worte bedurfte, nur geringe Schwierigkeiten machte,) ist bisher noch fast Nichts erklart. Wie weit wir auf diesem Wege, auch in der Erklarung der langern Megyptischen Terte, fommen werben, låßt sich nicht bestimmen; erst dann wird es sich weiter zeigen, welche Beranderungen das Ult = legyptische in dem Koptischen erlitten hat. Führte uns aber auch der eingeschlagene Weg zu keinem folchen Ziele, fo wurde gegen die gegebenen Erklarungen sich nichts baraus folgern laffen. Die Namen find von der Sprache ganzlich, die Titel bis auf wenige Worte unabhangig. Die Gerechtigkeit verlangt, daß nicht mehr gefordert werden soll, als nach den Sulfsmitteln geleiftet werden fann. Ich habe es ben der Befanntmachung der Ent= zieferungen der Persepolitanischen Reilschriften erfahren, welche widerfinnige Forderungen von sogenannten Rritifern gemacht murden \*). Reine geringern, als welche

<sup>\*)</sup> Wenn gleich die Eritik ber einzelnen entzieferten Namen hier nicht Plat finden kann, so kann ich doch nicht umhin auf eine einzelne Entzieferung aufmerksam zu machen, die für die Erklärungsart der Keilschrift und der phonetischen

man an den Erklarer einer griechischen ober romischen Inschrift machen kann. Wenn nur ein Buchstabe zweisfelhaft blieb, glaubte man schon das Ganze widerlegt zu haben. Aber hat man hier gleiche Hulfsmittel?

Nach diesem Allen bleibt freylich noch die Prüfung der einzelnen phonetischen Hieroglyphen übrig, in wie sern diese die Anfangsbuchstaben der Aegyptischen Worte sind, deren Tone sie bezeichnen sollen. Diese sett aber die vertraute Bekanntschaft mit der Koptischen Sprache vorauß; deren ich mich nicht rühmen kann; und muß den Kennern dieser Sprache überlassen werden. Daß Herr Champollion schon von seinen Jünglingsjahren sich mit dieser Sprache mit großem Ernste beschäftigte, zeigt sein früheres, bereits angesührtes Werk, die Geographie Legyptens unter den Pharaonen.

Die Entdeckungen eines berühmten Deutschen Reissenden seinen fetzen uns jetzt in den Stand die Hieroglyphe der Uegypter mit der eines andern weit entsernten, und durch den Ocean davon getrennten Volks, mit der der Mexis

Hieroglyphenschrift gleich wichtig ist. Auf einer in Paris befindlichen Aegyptischen, von Caylus bekannt gemachten, urne findet sich eine Inschrift in Reilschrift, und in Hierorglyphenschrift. In der ersten fand Hr. Grotefend nach seiner Entzieferungsmethode den Namen Kerres (Ideen Th. II. S. 350.) Als Hr. Champollion seine Entzieferungsmethode auf die zweyte anwandte, kam genau derrselbe Name hervor. Précis p. 180. Wie will man ein solches Zusammentressen ohne die Richtigkeit der Methode errklären, wenn es nicht nahe an ein Wunder grenzen soll?

faner zu vergleichen \*). Gine folche Bergleichung fann nicht anders als lehrreich seyn; wenn sie auch zu der Erklarung der Aegyptischen Hieroglyphen Nichts bentragt. Der so gewöhnliche Sang der Alterthumsforscher, ba, wo fie eine gewisse Aehnlichkeit mahrnehmen, fofort auf Ubleitung und gemeinschaftlichen Ursprung zurudzuschließen, führt ohnedem so leicht zu gemagten, und oft blendenden Hypothesen. Gine genauere Unsicht ber Merikanischen und legyptischen Hieroglyphen lehrt jedoch bald, daß fie schon in ihrem Ursprunge verschieden waren; und es auch nachher in ihrer Fortbildung und in ihrem Gebrauch blicben. Die Aegyptischen und Merikanischen Bieroglyphen find in ihrem Ursprunge bende offenbar local. Die Zeis chen der Merikanischen enthalten durchaus Nichts, mas auf einen fremden Ursprung hindeutete; ben ben meiften Beichen ber Aegyptischen läßt sich ber Aegyptische Ursprung darthun; und wenn gleich dieß nicht ben allen möglich ist, wie ben den Gliebern bes menschlichen Ror. pers, so kenne ich doch keins, bas nicht Aeguptisch senn Die Bilder der Merikanischen Hieroglyphe ferner, sind meistentheils ganze menschliche Gestalten; ober auch Thiergestalten; oder auch Kopfe von Thieren, so daß man jedoch die Thierart sofort erkennen kann; die Megnptische Hieroglyphe besteht, mit seltenen Musnahmen, fast aus lauter einzelnen Theilen von Gegenstanden, Gliebern, Gerathschaften u. f. w. Drittens: Die Merikanische

<sup>\*)</sup> Do Humboldt vues de Cordilleres et Monuments de l'Amerique, Livraison I. II. III. IV. und besonders V. und VI.

Sieroglyphe gieng offenbar hervor aus ber Maleren; fie blieb auch ber Maleren immer naher; die Aegyptische aus der Skulptur. Die uns bekannten Mexikanischen Hieroglophen in ben Sanbschriften zu Rom, Wien, Belletri, und die Gr. von Sumboldt zu Berlin niedergelegt hat, gehoren fammtlich in die Classe ber Malerenen; nur Ein Relief, von dem es selbst noch zweifelhaft ift, in wie fern es Hieroglyphe zu nennen sen, ist von ihm gefunden und abgebildet worden \*). Wer sieht aber nicht, daß diese Verschiebenheit auch auf ben ganzen Charafter ber Dieroglyphen einen großen Ginfluß haben mußte? Die meisten der Merikanischen Hierogluphen wurden sich burch die Skulptur gar nicht, ober doch nur hochst unvollkom= men vorstellen lassen. Biertens: bie Bahl und Mannig= faltigkeit der hieroglyphischen Zeichen, - wofern wir fonst nach den wenigen bisher bekannten Denkmalern von Meriko urtheilen burfen - scheint viel beschrankter als die ber Aegyptischen zu seyn. Wo ganze Figuren, oder boch Undeutungen ganzer Figuren bie Zeichen bilben, folgt bieß schon von felbst. Daraus ergiebt sich also auch, daß im Ganzen die Merikanische Hieroglophe viel weniger ausgebildet war als die legyptische. Sie blieb überhaupt der blogen Abbildung viel naher; Vorstellungen find gewöhnlich zur Balfte solche Abbildungen; während die Aegyptische sich von der bloßen Ub= bildung fichtbar entfernte, und allegorisch ward. Fügt man nun zu diesem Allen endlich noch die Entbeckung

<sup>\*)</sup> Cahier IV, pl. 21. Basrelief Azteque de la pierre des sacrifices.

der phonetischen Hieroglyphen, die den Merikanern gang= lich fremd blieben, so verschwindetidie Aehnlichkeit der Hie= roglyphen bender Bolker so gut wie völlig.

Eine hochst wichtige, aber auch fur die Hieroglyphe selbst hochst wohlthatige, Beschrankung ben ben Legnptern, ging aus ber Urt ihres Gebrauchs hervor. Alles was uns aus dem Aegyptischen Alterthum übrig ist, sagt beutlich, daß sie vorzugsweise auf öffentlichen Denkmålern, auf Gebäuden und Statuen, gebraucht warb. Es ist bereits oben bemerkt, baß auf allen jenen Denkmålern sich nur Hieroglyphen, nirgend aber bie mindeste Spur von Buchstabenschrift, sindet \*). Wenn man also gleich auch Hieroglyphen auf Mumien trifft, wenn man es auch zugiebt, baß einige ber altesten beiligen Bucher ber Priefter Hieroglyphen enthielten, so bleibt es doch nicht minder gewiß, ihre Sauptbestimmung war fur die offentlichen Monumente; und fie wurden in den blubenden Zeiten Aegyptens, (von benen bier nur die Rede senn kann), nur sehr wenig jum Schreiben auf Papyrus, befto mehr aber zum Ginhauen in Steine, gebraucht. Dhne Zweifel mar es biefer Umstand, ber ihr ihren eigenthumlichen Charafter erhalten,

<sup>\*)</sup> Eine einzige Ausnahme will man in einer kurzen Inschrift von Einer Zeile zu Philae gefunden haben, Pl. XV., fig. 15. des großen Werks über Aegypten. Es ist aber noch sehr zweifelhaft, ob es Buchstabenschrift ist; und die neuesten Untersuchungen sehen ausserbem den größern Theil der Monumente auf Philae in das Griechisch Römische Zeitalter berab.

der es verhindert hat, daß sie nicht in bloße willkührliche Beichenschrift übergieng. Ben bem Schreiben ware biefes durch Abkurzungen, Berbindungen u. f. w. unausbleiblich geschehen. Das Einhauen in feste Massen er= forderte einen forgfältigen Mechanismus, die Figuren mußten hier gang ausgedruckt werben; und auch bie Bestimmung als offentliche Monumente ermunterte ben Rleiß bes Runftlers. Die neuesten Untersuchungen geben auch bavon bie Beweise. Die Hieroglyphen sind am vollkommensten und sorgfältigsten auf den öffentlichen Denkmålern ausgeführt, wo fie eingehauen; weniger auf Mumien u. a. wo fie blos gemahlt sind, und zerfallen taber nach Champollion in Rucksicht dieser ihrer Ausfuhrung in die benden Classen, die er reine, und die er Linear Hieroglyphen nennt \*). Go erhielt fich also die Hieroglyphe um so viel mehr, ba sie auf ben uralten Denkmålern ber Nation, aus ben Zeiten ihres Glanges und ihrer Große, ftets unverandert und unversehrt ber Namwelt vor Augen stand.

Allein eben daraus folgt auch wiederum der wichtige Satz: die Alterthumskunde dieser Nation war ben ihr selbst zunächst an öffentliche Denkmäler gereiht. Durch diese ward das Andenken der Vorzeit, das Andenken ihrer Könige, ihrer Helden und Gesetzgeber, erhalten. So schildert uns schon das Alterthum selbst die Quellen der Priesterkunde, indem sie Alles zuletzt auf jene heiligen Denksäulen mit Hieroglyphen bedeckt, zurücksührt, die

<sup>\*)</sup> Précis p. 357. Hieroglyphes purs und Hieroglyphes lineaires.

Thot oder Hermes, das Symbol des menschlichen Berstandes als Erfinder der Hieroglyphenschrift, und baber gleichsam ber Schutgott ber Priesterkaste, sette. Diese Denkfaulen, Obelisken, Tempel u. f. w. waren aber mit Hieroglyphen, und nur mit Sieroglyphen, bedeckt. Nothwendig mußte also auch die altere Geschichte Legyp. tens in bem Munde ber Priester selbst eine hieroglyphis sche Sagengeschichte fenn, an ihre Denkmaler gereiht, und von ihnen bergenommen. Den auffallendsten und unwiderleglichsten Beweis davon giebt uns die Aegyptische Geschichte Herodots, in der letten Balfte bes zwenten Buchs seines Werks. Der Schriftsteller theilt uns hier Die Berichte mit, welche er aus bem Munde ber Megnptischen Priester einsammlete; und wir konnen uns also ruhmen burch ihn basjenige erhalten zu haben, mas diese felber in feinem Zeitalter, noch ehe ihr Land unter griechische Herrschaft kam, nicht viel über ein halbes Sahrhundert nach dem Fall des Thron's der Pharaonen, von ihrer altern Geschichte, und ben Thaten ihrer Koni= ge, beren Namen er uns aufbehalten hat, wußten. Allein man braucht biese Geschichte nur anzusehen, um sich zu überzeugen, daß sie eine, blos von offentlichen Denkmålern entlehnte, Bieroglyphengeschichte ift. Dieg lette beweiset die Natur der Erzählungen, die nur allegorisch verstanden werden konnen, wenn sie einen vernunftigen Einn haben follen \*). Das erste erhellt aber schon bar=

<sup>\*)</sup> Damit stimmt auch die oben angeführte Stelle von Clemens Alexandrinus überein. Als eine zwente Art der symbolischen Schrift führt er die tropische an; welche aus

aus, daß von jedem Könige, ohne Ausnahme, die Denkmäler angeführt werden, durch die man ihn kannte; aber um ja daran keinen Zweisel übrig zu lassen, setzt der Schriftsteller noch hinzu: die Priester hätten ihm ausserdem von einer Papyrusrolle die bloßen Namen von 330 Königen abgelesen, von denen sie weiter nichts zu erzählen wußten, weil sie keine Monumente hinterlassen hatten \*).

Bilbern bestand, die nicht mehr im eigentlichen Sinn zu neb= men sind; und bemerkt bag barin die in heilige Mythen . eingehüllten Erzählungen von den Thaten ihrer Konige verborgen fenn. (Er nennt sie Unaglyphen; welchen Musbruck Champollion unrichtig auf bie britte bie aenigmatische Urt bezieht; Precis p. 383.) Diefe Borftellungen waren also die Hauptquellen der heiligen Sagen (loyor legoi) der Acgyptischen Priefter; die nichts anders find als jene bildlichen Erzählungen, welche wir ben Berobot, Plutarch und anbern Schriftstellern theils von ben Gottern, wie von Die ris, Isis, Ummon und mehreren, theils von ihren Ronigen, wie ben Berodot von Pheron, Rampfinit und andern lefen. Diefe Erzählungen enthalten noch auf feine Beife bas, mas wir Deutung jener Borftellungen nennen; feine Enthullung bes mahren Sinns, ber unter ihnen verborgen liegt; biefer blieb bas Geheimnis ber Priefterkafte, fo lange fie es felber wollte, und der Schluffel dazu ben ihnen felber nicht vertohren gieng. Eben baber erklart es sich auch weshalb sie fein großes Bedenken tragen konnten fie Fremden mitzuthei= ten, bie ihr Bertrauen zu gewinnen wußten. Ja! einige berselben sind offenbar Bolkssagen geworben; bieienigen nemlich, die auf Bolksfeste Beziehung hatten.

<sup>\*)</sup> Herod. II. 101. Blos nach biefem Schriftsteller zu schlie:

Hieng aber die Kenntniß der Priester der Hauptsasche nach an öffentlichen Lenkmälern, an Tempeln, Obeslisten und Kolossen; welche Folgerungen ergeben sich daraus nicht für das was wir Aegyptische Geschichte nensnen! Wie lückenhaft, wie bloß fragmentarisch mußte sie seyn! Wie mußte nicht dasjenige was man wußte, an gewisse Namen geknüpft, und die Thaten einzelner Kösnige, wie es ben Sesostris offenbar der Fall ist, i ergrößsert werden? Wird man noch in jenen Königen eine ununterbrochene Reihe sinden, wenn auch die Priester sie als solche darstellten?

Die Namen mehrerer Ptolemåer und Caesars, welche man auf den Aegyptischen Denkmålern in den hiero-

Ben, waren wir gar nicht berechtigt hiftorische Schriften außer jenem Konigeverzeichniß ben ben Prieftern anzuneh: men; und boch erkundigte fich Berodot ben den einfichtsvoll: ften derfelben in Theben, Memphis und Beliopolis. Es kann aber auch fenn, daß sie ihm nicht mehr fagen wollten; und ich will also bie Eriftenz folder Schriften nicht geradezu leugnen, ba andere sie anführen, und Manetho aus ihnen Schopfte, beffen Quellen (wie ich mit Boëga p. 433. glau: be und die neuften Untersuchungen es beftatigen), gar nicht so jung und unkritisch senn konnten, wie einige neuere Schriftsteller fie haben machen wollen. Uber biefe Schriften, wenn es bergleichen gab, waren boch hochst wahrscheinlich nichts weiter, als nur die Commentare ber hierogliphischen Denkmaler: und biefe blieben also immer die erften und die Bauptquellen. Merkwurdig ift es aber boch, bag Clemens Strom. 1. c. in feinem Rlaffenverzeichniß ber heiligen Bucher gar keine eigentlich historische anführt.

glyphischen Inschriften entdeckte, bestätigten was man schon aus griechischen Inschriften daselbst wußte, daß manche der dortigen Monumente erst einem spätern Zeitzalter als dem der Pharaonen ihren Ursprung verdankten. Es ist für die richtige Ansicht der frühern Perioden um so mehr wichtig sich darüber zu verständigen, da man bald bereit schien — wäre es auch nur gewesen um etwas Neues zu sagen — das Alter wo nicht aller doch der meisten jener Denkmäler in ein späteres Zeitalter herzabzurücken.

Es war gewiß ein großer Gewinn für die Aegyp=
tische Alterthumskunde, daß man ansieng die, vorher sast
ganz vernachläßigten, griechischen Inschriften, welche
sich an mehreren der dortigen Monumente sinden, sorgfältig abzuschreiben und zu sammlen. Wir verdanken der
Runde von ihnen das wichtige Werk des Herrn Letronne über den Zustand Aegyptens unter der Herrschaft der
Griechen und Römer nach Inschriften \*). Es giebt einen
doppelten Weg, das Alter von Monumenten aus ihnen
selbst zu bestimmen; der eine nach dem Styl der Baukunst; der andere durch Inschriften. Den ersten können
nur Baukunstler betreten; und er ist nirgends schlüpfriger als gerade ben den Aegyptischen Monumenten, weil
ihr Styl im Ganzen am wenigsten der Veränderung

<sup>\*)</sup> Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la domination des Grecs et de Romains, tirées des Inscriptions Grecques et Latines, relatives à la Chronologie, à l'état des arts, aux usages civils et religions de ce pays; par Ms. Letronne; Paris 1823.

unterworfen war. Außerdem läßt das Alter sich badurch nur nach gewissen Perioden, nicht nach Jahren festsetzen; und nicht Abbildungen, sondern nur der eigene Anblick und forgfaltige Prufung kann bier ben Maafftab geben. Auf diesem Wege kamen bereits berühmte Architekten, Berr Gau wie Berr Sujot, zu bem Resultat bag man bren verschiedene Zeitalter der Aegyptischen Architektur unterscheiben muffe; die fruhfte Periode, der mehrere ber Denkmåler von Nubien und Oberagnpten angehören; die Periode ber vollen Bluthe in bem glanzenden Zeitalter der Pharaone; und eine dritte, welche in die Zeiten der Ptolemaer und Romer herabreicht \*). Diese Unsicht ist in Beziehung auf die lette Periode burch die griechischen Inschriften bestätigt worden. Allerdings ist baburch bie früher herrschende Meinung widerlegt, daß alle in dem Aegyptischen Styl gebaute Monumente über bas Zeital= ter der Ptolemåer hinauf geben, und bem der Pharaone angehören. Wenn man auch ben Zustand Aegyptens nach dem was wir davon wissen sowohl unter den Ptolemåern als Romern in Betracht zieht, wie ließ es sich benken daß der ganze alte Tempelbau fogleich aufge= bort haben sollte? Die Religion bestand; die Priester= faste bestand; die Politik erforderte es schon sich diese ge= neigt zu erhalten; es konnte ben dem Reichthum bes Landes in dem damals der Hauptsitz bes Welthandels war, nicht an den Mitteln fehlen; und wie ließ es sich denken daß die alte Kunst sowohl in der Architektur als ber Stulptur auf einmal hatte untergeben konnen?

<sup>\*)</sup> Letronne Recherches etc. Introduction p. XXV.

Che wir indes bie Frage beantworten, in wie fern bie Monumente legnptens nach den Aufschlußen welche bie griechischen Inschriften geben, (benn nur nach biesen als ben fichersten Beweisen werden wir geben), bem griechisch = romischen Beitalter angehoren, muffen wir einen Blick auf ben Plan und bie Bauart jener gewaltigen Monumente werfen, welche uns, hauptsächlich in feinen Tempeln, das alte Aegypten hinterlassen hat. Nicht blos ber Umfang, sondern auch die Ginrichtung dieser riesenhaften Baue lehren beutlich, daß jeder berfelben nicht auf einmal entstehen konnte, sondern bag ein langer Beitraum, vielleicht ben mehrern eine Reihe von Sahrhunderten ba= zu gehorte, bis fie in ihrer gangen Große und Bollenbung ba standen. Das eigentliche innere Beiligthum ist von geringem Umfange; allein allmählig erweitern sich um daffelbe die Unlagen; neue Saulenhallen, Saulenhofe, Pylone kommen hinzu. Vor diesen sieen die Colosfe; wiederum vor diefen werden die Dbeliffen hingestellt. Eine Gallerie von Sphingen, Widdern, ober andern Thierkoloffen fuhrt zu biefen; wiederum vor biefen findet noch ein prachtvolles Thor seinen Plat; und vielleicht vor biefem auch wieder neue Alleen von Thierkoloffen; und bieses nach verschiebenen Seiten hin. Go konnte man sagen daß ein solches Werk fast nie ganz vollendet werben konnte; bie Runft fand immer noch wieder Plat fur neue Unbaue ober Unlagen, ohne doch ben Geschmack zu beleidigen. Es waren die Werke burch welche die Berrscher ihr Undenken erhalten, ihre hohere Weihe fich er= werben, ihre Regierung verherrlichen wollten. Es laa also zugleich in dem Charakter und in der Bestimmung dieser Baue, daß viele daran bauten. Wollte man dieß, was der Augenschein lehrt, noch in Zweisel ziehen, so giebt uns Herodot den historischen Beweiß, in dem was er von den Andauen an dem Haupttempel von Memphis, dem Tempel des Phtha, durch eine Neihe von Phasaonen berichtet.

Nach ben wiederholten Nachforschungen sind noch schwerlich griechische Inschriften auf den Aegyptischen und Nubischen Tempeln übrig, die wir nicht kennten; gewiß aber ist die Zahl berselben nicht mehr beträchtlich. bekannten beziehen sich aber, wie auch schon der franzo= sische Gelehrte bemerkt, selten auf den ganzen Tempel; sondern nur auf den einzelnen Theil oder Unbau, bem sie stehen. Solche einzelne Unbaue wurden meist von den Bewohnern des Nomus, oder auch von den Truppen als Votive fur bas Wohl bes Konigs ober Ransers errichtet \*); wenige nur von diesen Herrschern Dahin gehört das große frenstehende öftliche selber. Thor des kleinen Tempels zu Tentyris; so wie die Vorhalle (Pronaos) des großen Tempels eben daselbst: wie bie Inschriften es ausbrudlich sagen; ferner bas Propp= Ion oder Thor des Pan = Tempels zu Chemmis; nicht weniger bas bes Ummon Tempels auf ber großen Dafis. Diese alle aus der Romischen Periode. Dagegen aus der der Ptolemaer das Propylon des Isis= und Serapis=

<sup>\*)</sup> Remlich alle die mit vneg rov Bavilews ober Kaisagos ansfangen; wie Gr. Letronne gezeigt hat.

Tempels zu Parembole, ber Station oberhalb Spene; ter Pronaos zu Untaopolis, ber spater von ben Untoninen wiederhergestellt ward; das Propylon zu flein-Apollinopolis; ein Theil bes großen Tempels zu Om= bos; wogegen der kleinere Tempel auf Philae, der Aphrobite geweiht, gang von bem zwenten Ptolemaus Euergetes gebaut zu fenn scheint. Dieß find bie Denkinaler, melde zufolge griechischer Inschriften gewiß erft biefen spåtern Beiten angehören. Durch Sulfe ber Entzieferung hieroglyphischer Legenden rechnet Champollion noch dahin ben Tempel von Bahbeit; ben großen Tem= pel und das Typhonium von Tentyris; den Porticus von Esne, und den Tempel nordlich biefer Stadt; Die Tempel von Ombos; ben Tempel und bas Typhonium von Ebfu; wie bie großern Tempel von Philae \*). Db aber, die Richtigkeit ber Entzieferung angenommen, biefe Monumente ganz, ober auch nur Theile von ihnen, ber spåtern Periode angehoren, dieg bedarf noch erft weiterer Untersuchungen, die wohl nur an Ort und Stelle gebos rig angestellt werben fonnen.

Wie dem aber auch seyn mag, so ergiebt sich deutslich, daß die Entdeckung späterer Bauten unter den Ptoslemåern und Römern den bisherigen Vorstellungen von dem Zustande der Nation unter den Pharaonen durchaus keinen Eintrag thut. Die großen Denkmäler des höhern Altersthums, die Trümmer des königlichen Thebens, die Königsgräsber, die Tempel und Obelisken von Elephantine, Heliopolis

<sup>\*)</sup> Précis p 387.

und andre, stehen jetzt noch gewisser als sonst als Zeugen jener wundervollen Periode da, seitdem man die Namen der Pharaone, die sie errichteten, auf ihren Mauern lieset \*).

Hus diesem Allen wird es sich einigermaßen berechnen lassen, auf welche Stuffe unfre Megyptische Alter: thumskunde bis jest gehoben worden ift, und gehoben werden kann. Much zu uns spricht es noch aus seinen Denkmålern, dieß munderbare Bolk; aber in einer Sprache, die wir kaum anfangen zu verstehen, die wir schwer= lich je ganz werden verstehen konnen. Und auch von jenen bildlichen Vorstellungen auf seinen Denkmålern, wie viel kennen wir benn davon? Gerade die Bereicherungen, welche die neueste Beit uns gebracht hat, zeigen uns unfre Durftigkeit und Urmuth im Berhaltniß gegen bas, mas noch vorhanden ift. Es wurde einer langen ruhi= gen Periode, und in berfelben ganzer Schaaren von Runftlern bedurfen, um die Inschriften und Reliefs, welche die Mauern der Tempel, um die noch lehrreichern Mahlerenen, welche die Bande der zahllosen Graber bebecken, zu kopiren. Alles was wir bavon besiten zusam= mengenommen sind nur durftige Proben!

Die gegenwärtigen Untersuchungen sind nicht dazu bestimmt, das Aegyptische Alterthum in seinem ganzen Umfange aufzuklären. Wir werden unsern Zwecken eine Genüge leisten, wenn wir zuerst das Land und die Na=

<sup>\*)</sup> Champollion Précis 1, c.

tion im Allgemeinen, wenn wir darauf ihre politischen Einrichtungen und Kenntnisse, in so fern sie darauf Beziehung hatten, vor Allen in dem Königlichen Theben, und endlich den Antheil werden haben kennen lernen den sie an dem Welthandel nahm.

## Erster Abschnitt.

Allgemeine Ansicht bes Landes und Bolks.

Megnpten enthalt mehr Bunderdinge, und großere Berfe als, irgend ein andres Land.

Herod. 11, 35.

fel des Aegyptischen Alterthums einiges Licht zu bringen, so muß die Kunde des Landes dieses anzünden. Wären wir an den Usern des Nils geboren und erzogen, so würde uns gewiß vieles deutlich seyn, was uns jetzt ein schwer aufzulösendes Käthsel ist. Es gab kein andres Volk der alten Welt, dessen ganze Bildung so den Stempel des Lokalen trägt, das durch so viele Fåden mit seinnem Lande zusammenhing, und sich demselben so aneignete, als die Aegypter. Wenn nun dieses Land durch viele der auffallendsten Sonderbarkeiten von allen bekanneten Ländern sich unterscheidet, dürsen wir uns wundern, wenn auch die Nation es that?

Aegypten, nach seinem ganzen Umfange, gehört zu ben Landern ber mittlern Große. Wenn man den Fla=

cheninhalt besselben zu etwa 6000 [ Meilen annimmt \*), so beträgt er noch nicht viel über die Hälfte von Deutschsland. Allein schwerlich giebt es ein andres so beschränkstes Land, das so große innere Verschiedenheiten zeigte, und in seinen einzelnen Theilen sich selber so ungleich wäre. Die höchste Fruchtbarkeit grenzt hier unmittelbar an die gänzliche Dede der Wüsse; sette Fluren liegen zwischen durren Sandhügeln und starrenden Felsengebürsgen! Die Vilder des Lebens und des Todes schwebten bende stets dem Aegypter in seinem Lande vor Augen; die Folge wird zeigen, wie sehr um sie sein ganzer Ideen kreis sich drehte.

Schon das Altherthum nannte Aegypten ein Gestchenk des Nils; und welche Hypothese man auch immer über die Entstehung seines Bodens annehmen will, so heißt es stets mit Recht so, in so sern von seiner Fruchtbarkeit die Rede ist. Wenn es gleich Unterägypten nicht an Regen sehlt, so wird dieser doch immer seltener, je weiter man sich von dem Meere entsernt; und unter dem ewig heitern Himmel der Thebais versließt oft ein ganzes Menschenalter, ohne daß mehr als ein Thau von oben herab den Boden erfrischte. Unter diesen Umsständen hängt die Bewässerung, und mit ihr die Fruchtbarkeit, nur von dem Flusse ab; ohne welchen Aegypten ein gleiches Schicksal mit dem übrigen Afrika haben, und eine theils sandige, theils skeinigte, Wüsse seyn

<sup>\*)</sup> Rach Gatterer 6256 🗌 Meilen. Eine genaue Berech= nung ist unmöglich, weil die West=Grenze keine feste Be= stimmung hat.

Der Nil durchsließt Aegypten ungetrennt in fast gerader Richtung von Suden nach Norden, bis Cercasorus, etwa 20 Meilen oberhalb seines Ausslusses. Erst hier theilt er sich und bildet mehrere Arme, die das sogenannte Delta, oder den fruchtbaren Theil von Niederägypten, einschließen. Es ist allgemein bekannt, daß er einen setten Schlamm mit sich führt, und dadurch ben seinen jährlichen Ueberschwemmungen einen Bodensatz zurücktäst, der dem Lande, das seine Fluten bespülen, eine Fruchtbarkeit giebt, die ihm auch selbst der beste Dünger nicht wurde verschaffen können.

Diese jährlichen Ueberschmemmungen des Nils haben aber nicht blos auf den Unbau des Landes, sondern auch auf die Lebensart, auf die Religion, auf die Kenntnisse, überhaupt auf die ganze Bildung des Charakters der Nation einen solchen Einfluß gehabt, daß es aus mehr als Einer Ursache für die Folge dieser Untersuchungen wichtig seyn wird, noch einen Augenblick daben stehen zu bleiben.

Die Ursache dieses Phånomens war ein Gegenstand der Forschungen von sehr alten Zeiten her. Schon Hezrodot trägt mehrere Vermuthungen darüber vor; und entsscheidet für die vernünftigste \*); die Wahrheit aber scheint zuerst Agatharchides \*\*) gefunden zu haben. Die besständigen Regen, denen die Gegenden des obern Aethiospiens in den nassen Monaten vom May bis September ausgesetzt sind, schwellen alle Flüsse der dortigen Gegen=

<sup>\*)</sup> Herod. 11, 20, etc.

<sup>\*\*)</sup> Agathurchid, ap. Diod. 1. p. 50.

ben an, bie sammtlich ihre Gewasser in ben Mil ergießen; der baber ber allgemeine Ableiter fur diese gange ungebeure Masse von Basser wird In der Mitte des Junius, gegen die Beit der Sommersonnenwende, fangt die= felbe an Aegypten zu erreichen, und ber Fluß beginnt dort zu steigen. Er wachst bis Ende bes Juli, ohne gleichwohl sein Bett zu überschreiten; aber in der ersten Balfte bes August tritt er über seine Ufer, und über= schwemmt die benachbarten Gegenden \*), indem er noch ununterbrochen bis in den September zunimmt. Wenn um diese Beit in Aethiopien die Regenguffe aufgehort haben, so fångt er zwar auch an zu fallen, aber boch so langsam, daß noch zu Unfang Oktobers die mehrsten Gegenden Aegyptens von feinem Baffer bedeckt find. Erst gegen bas Ende bieses Monats zieht er sich vollig in sein Bett zurud.

Die Zeit der Ueberschwemmung also dauert von der Mitte des August, bis zu Ende Oktobers. In diesem Zeitraum gleicht das ganze fruchtbare Aegypten einem See, aus dem die Städte allenthalben wie Inseln hersvorragen. Die alten Schriftsteller pflegen den Anblick desselben mit dem Aegeischen Meere zu vergleichen; wo die Cykladischen und Sporadischen Inseln ein ähnliches Schauspiel im Großen darboten.

So weit die naturlichen Grenzen der Ueberschwemsmungen des Nils gehn, oder man auch durch die Kunst sie erweitern konnte, geht auch die Fruchtbarkeit des Lans

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich pflegen am gten August die Damme burchstochen und die Canale eröffnet zu werden.

des. Der von ihm eingeweichte Boben ist dann mit eisnem fetten Schlamm gedüngt, in den man nur zu saen braucht, ohne zu graben oder zu pflügen \*); und Gestreide und Hülsenfrüchte schießen so schnell auf, daß sie zum Theil eine doppelte Erndte jährlich gestatten.

Der Nil låuft von der Südgrenze Aegyptens bis zu dem Orte wo er sich trennt, ununterbrochen in einem Thale, das zu beyden Seiten durch eine Reihe von Bergen begrenzt wird, die sich bald mehr bald weniger, gewöhnlich in einer Entsernung von zwey dis drey Meilen auf beyden Seiten, von seinen Usern zurückziehn. Dieses Nilthal macht den vornehmsten Theil des fruchtsbaren Aegyptens auß; es war das ursprüngliche Bett des Flusses, das ihm großentheils durch Kunst abgewonnen werden mußte. Eben dieses Thal war der älteste Sitz der Aegyptischen Cultur; hier bildeten sich die ersten Aegyptischen Staaten, und in ihm stieg nach und nach jene Reihe von Städten, von Tempeln und kolossalischen Kunstwerken hervor, welche die User des Flusses zu beyzben Seiten bedeckten.

Wo dieß Thal sich endigt, theilt sich der Fluß, und bildet durch seine Arme den | fruchtbaren Theil von Niederägypten, der unter dem Namen des Delta bez griffen wird. Schon alte Natursorscher haben diese ganze Gegend mit Recht für ein Geschenk des Nils erstlärt, der durch den Schlamm, den er mit sich sührte,

<sup>\*)</sup> Horod. II. 14.' Indeß blieb ben ben Fortschritten ber Gultur bes Bobens ber Pflug ben Aegyptern nicht unber kannt; er kommt auf ben Denkmalern vor.

den Boden allmählig erhöhte, und, indem er in einer langen Reihe von Jahrhunderten da Land bildete, wo vorher Wasser war, sich selber mehrere Ausgänge offen erhielt, die die Natur und die Kunst in der Folge auf mehrerlen Beise veränderten,\*).

Diese, allenthalben von Canalen burchschnittene, Ebne, und das vorher beschriebene Nilthal, machen allein den zum Ackerdau sähigen Theil von Aegypten aus; kaum der sechste Theil des ganzen Landes, nach seinem Flächeninhalt berechnet! Je mehr aber die Wich= tigkeit des Landes sich auf diese Theile koncentrirt, um desto nothiger ist es, sie noch etwas genauer zu be= trachten.

Die schmale Ebne bes Nilthals, wenn sie gleich eisnen Theil des fruchtbaren Bodens ausmacht, ist sich doch keinesweges durchaus gleich. Die felsigte Bergketzte, welche es an der Westseite einschließt, drängt sich in einigen Theilen, besonders von Ober-Aegypten, so sehr an den Fluß heran, daß die Aeberschwemmungen sich bis an ihren Fuß erstrecken. In den meisten Theilen aber, besonders von Mittelägypten, wo das Thal überhaupt anfängt sich mehr zu erweitern, bleibt zwischen den Bergen und dem fruchtbaren Boden eine Fläche übrig, eine halbe bis eine ganze Meile breit, welche ein durres Sand-

<sup>\*)</sup> Man zählt zwar im Alterthum sieben Mündungen des Nils, von benen die Pelusische die öftlichste, und die Canopische die westlichste war; aber schon damals erlitten sie mehrerlen Beränderungen. Jest hat der Nil bekanntlich nur zwen Hauptsmundungen, die von Damiette und Rosette.

feld ift. Die westliche Bergkette bient überhaupt bem ganzen Nilthal zur Schutwehr gegen ben, von den Winden aufgewirbelten und fortgetriebenen, Sand ber Bufte, ber es ohne biefelbe långst verschuttet haben murbe. Die zum Theil halb in den Sand vergrabenen Monumente ber alten Aegypter, wie einige ber Pyramiden, und die kolossalische Sphing in ihrer Mitte, zeigen beutlich, baß in manchen Punkten biefes Vordringen bes Sandes burch sie bennoch nicht hat verhindert werden konnen; allein die genauere Kenntniß jener Gegenden, ber wir uns jest erfreuen, hat doch auch ben Beweis gegeben, daß sich die= fes nur auf gewisse Punkte erstreckt; bahingegen ber groffere Theil des Nilthals nicht sehr dadurch gelitten zu haben scheint. Der fruchtbare Boben ift aber zunächst an bem Strom am hochsten, weil hier ber Bobenfat bes Mils am ftarksten ist; (in Oberagnpten erheben sich bie Ufer des Flusses gewöhnlich dreißig bis funf und dreißig Fuß uber die Wafferflache ben niedrigem Stande;) und senkt sich bagegen in einer weiteren Entfernung gegen bie Bufte zu; so daß die lettern Gegenden, burch Sulfe der vielen Kanale daher auch fruher überschwemmt werben, als die erstern; die ben zu niedrigen Ueberschwem= mungen beshalb auch in Gefahr stehen gang leer auszugeben, welches die entfernten nicht leicht zu furchten haben \*). Uebrigens haben die neuesten Untersuchungen es außer Zweifel gefett, (wofern es fonft noch eines Be-

<sup>\*)</sup> Man sehe davon die Beweise in der Abhandlung von Repnier sur l'Agriculture de l'Egypte, in den Momoir. T. IV. p. 6.

weises bedurfte,) daß biefer fruchtbare Boben burch ben Schlamm bes Dills fich gebildet habe, und also ein Geschenk bes Stromes sey \*). Wie fehr aber auch bie Runft hier ber Natur burch Kanale und Maschinen zu Bulfe fam, fo hatte biefe boch felber gewiffe Grenzen gesett, über welche jene nicht hinausgehen konnte. Selbst in biesem Thale blieb die Fruchtbarkeit und die Dede scharf von einander geschieden; bas Reich bes Lebens grenzte an bas Reich bes Tobes; auf die Wohnungen der Lebendigen, die das fruchtbare Milthal bedeckten, folg= ten in der Buste die Wohnungen der Todten, welche die Ebne und die Berge mit zahllosen Grabern und Sohlen anfüllten; und mehr wie alles Undere bazu bengetra= gen zu haben scheinen, ber gangen Denkart und Empfindungsart der Nation das Charakteristische zu geben, das sie vor allen übrigen auszeichnet.

Die westliche Kette von Bergen, welche hier das Nilthal einschließen, bildet ein großentheils mit Sand bedecktes Felsengebirge, an dessen westlicher Seite man in die große Sandwüste herabsteigt \*\*). Doch wird diesselbe innerhalb der Grenzen Aegyptens noch von zwey fruchtbaren Flecken, den schon im Alterthum berühmten Dasen, der größern oder südlichern, und der kleinern oder nördlichern, unterbrochen, wo sich Fruchtbarkeit sinzdet, weil sie Quellen besissen. Die Untersuchungen über die Karthagischen Handelsstraßen haben bereits gezeigt,

<sup>\*)</sup> Man sehe Reynier 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Man findet bavon die Beschreibung in Browne travels p. 253.

daß solche Inseln in den Sandmeeren keine in Ufrika ungewöhnliche Erscheinung sind. Bon den beyden Aegyptischen Dasen, (das Alterthum kennt in Aegypten nur zwen \*)), ist jetzt die größere, El Wah genannt, von mehrern Reisenden besucht worden \*\*); wir kennen die dortigen Monumente, in mehrern Tempeln bestehend, und besitzen ihre Abbildungen; weniger die kleinere, die gegenswärtig el Gherbi heißt. Die im Alterthum gerühmte Fruchtbarkeit der größern scheint durch den aus der Wüsse hereingetriebenen Sand sich sehr vermindert zu haben; denn große Sandstriche unterbrechen jeho die sparsam auf derselben zerstreut liegenden Dörfer. Die alten Erdbeschreiber rechnen diese ganze Hälste Aegyptens gewöhnlich mit zu Libyen, und in der That giebt es in

- \*) Strabo XVII p. 1168. Ich habe bereits im vorigen Banbe S. 219 bemerkt, daß die Dase el Cargeh und el Das kel, die man jetzt als zwen verschiedene ansieht, wahrs scheinlich im Alterthum zusammen die große Dase auss machten.
- \*\*) Zuerst von Browne auf der Reise nach Darfur. Jest von Cailliaud, Edmonstone und andern. Man sehe Calliaud voyage à l'Oasis de Thédes, Paris 1813 mit den Abbitdungen Tab. XV—XVIII; und Edmonstone journey to two of the Oases of Upper Egypt, London 1823. Die kleinere ohne Monumente hat Belzoni besucht. Die von Farasse und ein paar kleinere, die neuere Reisende erwähenen, scheinen im Asterthum zu unbekannt und zu unbedeutend gewesen zu seyn. Man sindet sie ausgezählt in Ukert Geozgraphie von Afrika S. 723.

diesen Einoden eben so wenig eine politische als physische Grenzbestimmung.

Von ganz anderer Beschaffenheit ist die dstliche Hälfte des Candes, zwischen dem Nilthal und dem Arabischen Meerbusen. Ein steinigtes Gebirgland; nicht mehr zum Ackerbau, aber in manchen Gegenden zur Viehzucht tauglich. Marmor von den verschiedensten Farzben, Granit, Porphyr und ähnliche Steinarten machen die Bestandtheile dieser Gebirge aus, der unerschöpslichen Magazine für die kolossalischen Monumente der Baukunst des alten Aegyptens, wo man selbst die Formen ausgeshauener Obelisken und Kolossen nicht selten noch gegenswärtig in den Granitselsen sieht.

Die französische Erpedition hat über diesen, vorher so gut wie gänzlich unbekannten, Theil Aegyptens ein helleres Licht verbreitet. Die Bestandtheile der Gebirge sind durch Mineralogen untersucht; und der lange gehegete Irthum, als wären die gewaltigen Massen, deren sich die Aegypter zu der Errichtung ihrer Monumente bedienzten, aus einer weiten Entsernung von dem Nil hergeschaft worden, ist berichtigt. Die Gebirge des Nilthals theilen sich nach ihren Bestandtheilen in drey verschiedene Regionen \*). In der südlichsten, ben Philae und den Katarakten herrscht, wenn gleich nur in einem mäßigen Umfange, der Granit. Sie gab den Aegyptern die

<sup>\*)</sup> Man sehe für das Folgende den Aufsatz des H. Roziére: Description d'Ombos et des environs Sect. II, in der Description de l'Egypte T. I., Chap. IV, zu dem großen Werke über Aegypten gehörig.

Materialien zu ihren Denkmalern aus Ginem Stud (Monolithen); ben Dbeliffen, Koloffen zc. In ber nordlichsten Region, bis jenseits Theben, bestehen die Bergfetten an derDft = wie an der Bestseite aus Ralkstein, woraus daher auch die Pyramiden gebaut find. Die mittlere Region, die etwa einen Breiten = Grad ein= nimmt, von Spene bis Gine Tagereise fublich von Latopolis ober Esné, bildet ben Uebergang zwischen ben Ralf = und Granit = Gebirgen; und besteht gang aus Sandflein. Diefer Sandflein, - bas Material fur alle Tempel in Oberägypten — hat verschiedene Ubwechselungen der Farbe; greis, gelblich, ganz weiß; auch einzelne Udern von Hochgelb oder lichter Rosenfarbe zeigen fich barin. Im Gangen jedoch erscheinen die Bebaude weiß oder grau. Der Stein ist nicht fehr hart; und erleichterte badurch die unermeglichen Stulptur= Ur= beiten, die auf den Mauern jener Tempel ausgeführt find. Die Steinbruche in biefen Gegenden find ba am baufigsten und größten, wo die Bergkette sich dem Nil am meisten nabert, besonders ben Silfilis, bem jetigen Gelfeleh; woraus erhellt, daß man auf die großere Leich= tiakeit des Transports zu dem Flusse am meisten Ruckficht nahm. Fur die geographische Unficht Legyptens ift aber noch besonders die Erfahrung von Wichtigkeit, daß mehrere Thaler, die sich bald bis zu Ebnen erweis. tern, bald bis zu Schluchten verengen, quer durch diese Bergfette sich nach bem rothen Meere erstrecken. Das nordlichste berselben, das Thal der Verirrung, beginnt mit einer Deffnung in ber Rabe Cairo's, und führt an die Nordspige des Arabischen Meerbufens ben

Suez \*); allein das bekannteste ist dasjenige, durch welsches die Straße nach Cosseir gebildet wird \*\*). Die neuesten Entdeckungen haben aber gezeigt, daß es noch mehrere ähnliche Wege giebt, die man jedoch nur erst unvollkommen kennt \*\*\*). Zu diesen gehört besonders der, welcher südlich von Edsu zu den Smaragdgruben ben dem Berge Zabara sührt †); wo man noch die Ueberbleibsel einer alten Stadt, und viele Gruben sieht. Die, noch dunkle, Untersuchung über die Lage und Zahl der Haupthäsen am rothen Meer im Ptolemässchen Zeitzalter, steht damit in einer genauen Verbindung.

- \*) Eine genaue Beschreibung besselben sindet man in Mémoires sur l'Egypte T. III. p. 360. etc. Es heißt so, weil die Israeliten bey dem Ausgange aus Aegypten sich darin verirrt haben sollen.
- \*\*) Auch von diesem geben die Mémoires sur l'Egypte T. III. p. 227. etc. vortreffliche Nachrichten, durch welche die von Bruce berichtigt werden.
- \*\*\*) Es ist besonders dadurch klar geworden, daß die alte Raravanenstraße von Koptos nach dem Arabischen Meerbusen,
  die noch durch Ruinen alter Gebäude bezeichnet wird, von
  der jeßigen abweicht. Mémoires sur l'Egypte. III. p. 204.
  Eine Aufzeichnung und Beschreibung der Thäler die durch
  das östliche Gebirg führen giebt Ukert Erdbeschreibung
  von Afrika B. 1. S. 242.
- †) Belzoni Narrative p. 314. Er fand die von Cailliaud, ges fehene alte Stadt hier nicht; vermuthlich weil er durch seis nen Führer irre geleitet war.

Die Regen, welche nicht selten in diesem steinigten Gebirglande fallen, geben einzelnen Theilen desselben eine gewisse Fruchtbarkeit. Nirgends zwar ist oder war jemals Uckerbau möglich; allein die Menge von Kräutern, die in den Thälern und Ebnen zu gewissen Zeiten aufsprosesen, machen es zu einem Weideland, wo nomadische Stämme, die in den einzelnen Brunnen das nöthige Wasser für sich und ihre Heerden sinden, umherziehen; während die, in den sonderbarsten Formen und den mannigfaltigsten Farben gen Himmel starrenden nachten Felsfengebirge, das Bild der gänzlichsten Unfruchtbarkeit darsstellen.

Das Milthal in seiner ganzen Lange, (beffen obere Balfte bis Chemmis die alte Thebais ober Dberagnpten, die niedere oder nordliche aber von Chemmis bis nach Cercasorus, wo der Nil sich theilt, Mittelagypten aus= machte,) war zwar, wie wir gewiß wissen, mit einer Reihe von Stadten und Denkmalern bedeckt, Die eine fast ununterbrochene Rette gebildet haben muffen; es ift aber gegenwartig zwischen benben, in Rucksicht ber Ueberbleibsel des Alterthums, ein auffallender Unterschied. Ihre Unzahl und ihre Wichtigkeit nimmt zu, je weiter man ben Nil hinaufsteigt, und Dberagupten zeigt bavon nicht nur mehrere, sondern auch die ben weitem interes= fantesten. In gang Mittelagypten find, bis auf wenige verfallene Ruinen \*), und die noch nicht hinreichend er= forschten Alterthumer von Arsinoë oder Fanoume, die Pn= ramiden die einzigen Denkmaler ber Baukunft, Die fich

<sup>\*)</sup> Der Portifus zu Hermopolis Denon Pl. 33.

über ber Erde erhalten haben; bagegen eignet fich Oberägnpten jene Tempel zu, die, wie unverständlich auch immer die zahllosen Inschriften und Vorstellungen find, welche ihre Mauern bebecken, boch durch ihre Große, ihre Pracht, und ihren ganz eigenthumlichen Styl weit mehr bagu geeignet find, die Nation aus ihnen kennen zu lernen. Diese Reihe von Denkinalern fangt an zu Tentyris \*), an der Westseite des Stroms, wo ber, durch feinen Thierfreis fo berühmt geworbene, Tempel die erften anschaulichen Begriffe von einer Bauart giebt, bie fein anderes Land ber Erde aufzuzeigen hat. Gein Unblick bereitet aber nur vor zu den größern Wundern, die etwa funf Meilen weiter sudlich ben erstaunten Wandrer unter den Monumenten von Theben, der großen Supiterstadt, oder ber Stadt bes Ummon erwarten. Bende Ufer bes Stroms, so weit das Thal nur reicht, zwen Meilen von Westen nach Often, sind mit den Ruinen ber altesten Ronigsstadt ber Erde bebeckt; und wo bie Wohnungen der Lebenden enden, beginnen auch hier die Wohnungen ber Tobten, die sich bis tief in die west= liche Gebirgefette erftrecken. Tempel, beren ungeheure Maffen fich gleich Gebirgen aufthurmen, von Roloffen, Sphinren, und Dbeliffen umgeben, die groß genug find, um nicht neben ihnen zu verschwinden, liegen zerffreut

<sup>\*)</sup> Jest Denderah. Die Abbildung des herrlichen Gebäudes s. ben Denon Pl. 38—40. Der Ort liegt fast unter 26° N. B. Die neuern Untersuchungen rücken ihn in das Griechisch: Römische Zeitalter herab. Champollion Precis p. 387.

in der Ebne; Jahrtausende giengen schon vor ihnen vorüber; aber weder die Hand der Zeit, noch die zerstözerende Wuth der Barbaren, hat sie überwältigen können. Noch steht er, der große Jupiterstempel zu Carnak; noch die Palläste der Pharaonen zu Luror und Medinat Abu; noch der Koloß des Memnon, eins der Wunder der alten Welt; noch die andern Tempel und Kolossen, deren Zahl man nicht einmal genau kennt \*); noch die Gräber der Könige mit ihren Mahlerenen so frisch und unverssehrt, als wären sie gestern versertigt! Von hier dis zu der Südgrenze Aegyptens solgen sich die Glieder dieser Kette von Monumenten immer dichter. Kaum verläßt man Theben, so erblickt man die Ueberbleibsel des alten Hermonthis \*\*); etwa vier Meilen weiter den schozenen Tempel von Esné, dem alten Latopolis \*\*\*); und

<sup>\*)</sup> Denon Pl. 45-50.

<sup>\*\*)</sup> Denon Pl. 51. Mit Hermonthis endigt die erste Liezferung des großen Prachtwerks: Description de l'Egypte, indem es mit Philae an der Südgrenze anfängt. Man sehe darin Pl. 91—97. Zu Hermonthis, jest Erment, stand ein Tempel des Typhon; das Leußere ist sehr zerstört, das Innere dagegen gut erhalten. Auf einem der Platsonds sieht man auch die Zeichen des Zodiakus. Man sehe die Abzhandlung von Ms. Jomard Description, Antiquités Chap. VIII. und vergleiche meine Recension in den Gött. gel. Unz. 1811. St. 94—98.

<sup>\*\*\*)</sup> Denon Pl. 53. 54. Auch zu Esne standen mehrere Tem= pel. Bon bem haupttempel ist nur noch ber Portifus sicht= bar; und völlig unversehrt. Dieser Portifus soll ber Griez chisch Romischen Periode angehören. Champollion Precis

gegen über an der Ostseite des Nils die noch übrigen Reste von Chnubis \*). In einer sast gleichen Entsernung weiter nach Süden folgt Edsu, das alte Groß=Upollinopolis mit dem größten und pracht=vollesten aller Tempel nächst denen von Theben \*\*); und gleich an dieses schließen sich wieder die Denkmäler von

p. 387. Um ben Tempel selbst, ber wahrscheinlich eben so gut erhalten ist, wieder an den Tag zu bringen, müßten erst die vielen Häuser, die auf ihm und um ihn gebaut sind, abgetragen werden. Auch in den Portifus konnte man nur mit Mühe eindringen, indem man den Weg durch ein Gäßechen bahnte. Das Imposante seines Anblicks tohnte aber diese Mühe reichlich, und zeigte was das ganze Gebäude seyn muß! Man sehe die Beschreibung von Ms. Jollois, und Devilliers, Description, Antiquites Chap. VII. und vergleiche die Abbildungen, Pl. 72—90.

## \*) Denon Pl. 75.

\*\*) Denon Pl. 56—58; in ber Description, Antiquités, Pl. 48—62. mit ber Abhandlung von Ms. Jomard. Die neuern Untersuchungen rucken ihn in bas Zeitalter ber Ptolemäer herab; Champollion Précis p. 388. Seboch nicht nach Inschriften, sondern nur nach dem Styl der Bauart. Das slache Dach des großen Tempels trägt schon seit langer Zeit ein kleines Arabisches Dorf, aus elenden Lehmhütten. Es hat Fenster oder Deffnungen, deren man sich bedient, um sich des Unraths jeder Art zu entledigen. Er wird also in den Tempel geschüttet; und so ist es geschehen daß dieser dadurch meist angefüllt ward. Die prächtigen Säle sind auf diese Art wahre Souterrains geworden; und von den kolossalischen Säulen ragen nur noch die Kapitäle aus

Elithyia\*), von Silsilis \*\*) und Ombos \*\*\*)/
såmmtlich an der Ostseite des Flusses. Sest nåhert man sich, kaum funf Meilen weiter, der alten Grenze Legyp= tens. Aber gerade hier häufte die Nation ihre Denksmaler, als wollte sie dadurch dem ankommenden Fremd=

bem Unrath hervor. Bey bem Allen ist doch das ganze Gebäube so erhalten, daß nur die Zwischenwände der Säulen des Portikus, und die obern Einfassungen der Pylonen der äußern Façade, (von 110 Fuß Höhe!) merklich gelitten haben. Kein Stein ist sonst an demselben verrückt; und die Skulpturarzbeit ist so unversehrt als die Architektur. In der Nähe des großen Tempels fand sich ein kleinerer, dessen Zierrathen keiznen Zweisel übrig lassen, daß er dem Typhon gewidmet war. Neben den Tempeln der wohlthätigen Gottheiten auch dem bösen Genius den seinen zu erbauen, war Sitte den den Aegyptern.

- \*) So hochst merkwurdig, weil sich hier die benden Grotten mit den Malerenen sinden, welche das hausliche Leben der Uegypter darstellen. Description Pl. 68—71. Ich komme darauf wieder zurück.
- \*\*) Denon Pl. 55. Jest Gebel Gelfeleh. In dieser Gesgend ist es, wo die oben (S. 64.) erwähnten, Steinbrüche sich sinden; aus denen die Materialien zu jenen ungeheuren Gebäuden genommen wurden. Man sehe die Abhandlung Ms. Roziéres, Description, Antiquités Chap. IV., Sect. 2. Pl. 47.
- \*\*\*) Denon Pl. 75. Die Tempel von Ombos, (auch hier sind noch von zwenen Ueberreste vorhanden;) sind meist zere stort. Eine Ansicht der noch vorhandenen Ruinen giebt die Description Pl. 39—46.

ling gleich im voraus ein Bild ihres Glanzes und ihrer Größe zeigen. Noch an der Nordseite der Wasserfälle des Nils, unmittelbar neben Syene oder Afuan, der alten Grenzstadt Aegyptens, liegt in der Mitte des Stroms die Insel Elephantine; und gleich jenseit der Cataracten, eine Meile weiter südlich, die Insel Philae. Bende, vorzüglich die letztere, sind voll von den stolzesten Denkmälern der Baukunst \*); von denen, nach den neuesten Entdeckungen jedoch ein Theil erst der Ptoelemässchen Periode angehören soll. Gewiß aber nicht alle! Denn Philae gehörte zu den heiligen Plätzen, wo man in einem abgelegenen Heiligthum das Grabmahl des Dsiris zeigte \*). Das hohe Alter der Monumente von

- \*) Donon Pl. 63-72. Man vergleiche über Elephantine bie Abhandlung von Ms. Jomard Descript. Chap. III. und die Abbildung Pl. 30-38. Man fieht jest auf Elephantine noch zwen Tempel, bie zu ben kleinern gehoren; es ift aber hochst mahrscheinlich, daß noch ein Dritter große: rer vorhanden war. - Much auf der Infel Philae fteben zwen Tempel; bie in ber Abhandlung bes verftorbenen Lancret, Descript. Antiquités Chap. I., Pl. 1-29. burch bie Benennungen bes großen und bes westlichen Tempels unterschieden werben. Nach neuern Nachrichten enthalt bie Infel aber bie Trummer von funf Tempeln. Recherches p. 89. Gie gehoren nicht zu ben größten, aber ben vollendetsten in Rucksicht ber Arbeit; und der große foll nach dem neuesten Untersuchungen erst ber Periode der Ptotemaer angehoren. Champollion p. 388. Jedoch auch nur nach bem Styl. Die griechische Inschrift findet sich auf bem fleinsten ber Tempel. Letronne 1. c.
- \*) Auf einer kleinen Infel bie baber den Ramen Abatos

Elephantine wird von Niemand bezweifelt. Auch Grieschen, Romer und Araber, hatten hier ihre Gebäude ersrichtet; aber alle liegen zertrummert; nur die Monusmente des alten Aegyptens, vielleicht zum Theil ein ganzes Jahrtausend älter als selbst die ältesten unter ihnen, trozen der Vergänglichkeit; und ragen, ewig wie die Natur, über die Palmenwälder hervor, welche sie einsschließen.

Es war durchaus nothwendig fur die Folge biefer Untersuchungen, ein klares Bild von diesem Lande ber Wunder der Baufunst und der Stulptur zu entwerfen, wenn gleich nur erstlich der Unblick der Abbildungen dieser Denkmaler, wie wir fie jest besigen, und die genauere Beschreibung der altesten und größten unter ihnen, ber Monumente von Theben, die wir uns fur einen folgen= ben Abschnitt vorbehalten, im Stande ift, diesem Bilbe sein volles Leben zu ertheilen. Allein auch die bloße Uebersicht dieser so gehäuften Monumente — und wie vieles muß bennoch hier nicht zu Grunde gegangen feyn! — in dieser mäßigen Strecke bes schmalen Nilthals muß wenigstens die Ueberzeugung bewirken, daß es eine Zeit gegeben haben muffe, wo dieser klassische Boben ber Mittelpunkt ber kultivirten Welt war, und seine Bewohner Alles das besaßen, wodurch Rationen reich, machtig und gebildet, beißen fonnen.

führt; das bende Begriffe in sich schließt, als abgelegen, und wozu als heilig der Zutritt untersagt ist. Letronne Recherches p. 304. cf. Creuzer Commentationes Herodoteae p. 187. So der alte Tempel des Ammon zu Meroë; im vorigen Bande S. 416.

Much Mittelagnpten kommt darin mit Dber= agypten überein, bag feine Fruchtbarkeit fich nur auf bie Ufer des Mils erstreckt; und baber bas Thal, worin er fließt, ausschließend der Sit der Kultur blieb. Allein bieses Thal, welches in Oberagypten stets sehr beengt ift, fangt hier an fich allmablig zu erweitern. Dennoch aber beträgt die ganze Breite des Thals bis nach Ursinoë, dem jetigen Fayoume hin, nirgends leicht über bren Meilen. Bu ber Verbreitung der Bemafferung bient bier einer der Hauptkanale des Fluffes, der, unter dem Namen bes Josephskanals bekannt, in einer Strecke von breißig Meilen parallel mit bem Klusse an ber Westseite besselben gezogen ist. Ben Kanoume aber offnet sich bas Thal, indem die Libnsche Kette sich nach Westen zurudzieht; und eine fehr fruchtbare Landschaft einschließt, bie burch einen Urm bes Josephskanals bewässert wirb \*). Im Alterthum war dieser Theil von Mittelagnpten durch große Unlagen berühmt, unter benen die bes Sees Mo e= ris, ber als Behalter bes Mils bem Canbe seine Frucht= barkeit gesichert haben soll, die wichtigste war. Ein Theil bieses merkwurdigen Sees ist unter bem Namen bes Rarun = Sees noch gegenwartig vorhanden \*\*). Die neuern Untersuchungen haben aber auch die schon vormals gehegte Meinung bestätigt, daß dieser Gee nicht unbedingt ein Werk der Runft genannt werden kann,

<sup>\*)</sup> Der alte Diftrift von Arfinoë.

<sup>\*\*)</sup> Die erste genauere Beschreibung bieses merkwürdigen Theils bes Landes verdanken wir herrn Girard in den Meinoires sur l'Egypte T. III. p. 329 etc.

sondern daß die Natur dieser nur zu Bulfe zu kommen brauchte. Ein großer Theil ber Landschaft Arsinoë bilbet ein Thal, welches durch die jahrlichen Ueberschwem= mungen des Nils von selber unter Waffer gesett wurde, und an der sudofflichen Seite wieder einen naturlichen Abfluß hatte, burch ben ben bem Kallen bes Stroms bas Wasser wieder zurücklief. Unter Diesen Umständen be= burfte es nur ber Unlage von einigen Dammen und Kanalen, die mehr oder weniger erhalten noch vorhanden find, um diese Ueberschwemmungen zu lenken. In ber Nahe biefes Gees stand eins ber größten Gebaube bes alten Aegyptens, ber berühmte Labyrinth, von bem uns Herodot die Beschreibung erhalten hat \*). Wir wissen aus neuern Berichten, daß sich noch jest große Ueber= reste Ult = Megnptischer Gebäude und Kunstwerke bort er= halten haben; selbst die von Herodot erwähnte Pyramide aus Backstein ift noch fichtbar. Uber von ben Gebauben liegt nicht nur Alles in Trummern; sondern der großte Theil scheint auch von dem hereingewehten Sande aus ber Wifte bedeckt zu senn \*\*).

- \*) Herod. II. 148. Er ist ber einzige Schriftsteller, ber ihn noch ganz erhalten sah. Alle Gebaube ber Griechen, sagt ber weitgereisete Mann, konnten zusammen nicht so viel gestostet haben.
- \*\*) Die Ruinen wurden von H. Jomard untersucht und bes
  schrieben; man sieht nur ganze Haufen von Trümmern.
  Description de l'Egypte, Antiquités Vol. II. Chap. XVII,
  Sect. 19. Nachher kam auch Belzon i hin; fand jedoch nur
  zerstreute Steinblocke. Er suhr über den See; und scheint

Nordlich von Arsinoë zieht sich die Libusche Rette wieder in einer ahnlichen Entfernung wie vorher burch das Uebrige Mittelagypten langs bem Mil fort, fo baß die Breite des Thals an den meisten Stellen etwa zwen Meilen beträgt. Reine Gebäude wie in Oberägnpten findet man hier; ungeachtet die spatere Sauptstadt des Landes, die lange mit Theben gewetteifert zu haben scheint, die Stadt Memphis hier lag; burch ihre Pallafte und Tempel nicht weniger berühmt \*). Allein wenn die Denkmaler der Lebenden verschwunden sind, so haben fich dafür die der Todten erhalten. Die ganze Bergfette, so wie die Sandwuste, die sich innerhalb des Thals an ihrem Fuße herzieht, ist voll von Grabmalern; ahnlich benen, die man auch in Oberagnpten findet. Bor allen aber eignet eben dieser Distrikt sich eine andere Urt von Monumenten zu, welche von jeher die Bewunderung der Welt durch ihre ungeheure Massen, auf sich zogen bie Pyramiben. In einer Lange von etwa acht Meilen von Gize an, ber jetigen Sauptstadt Rairo schrag ge= genüber, bis nach Meibun hinauf findet man fie bald einzeln, bald gruppenweise. Es giebt mehrere berfelben, bie so verfallen sind, daß man nur noch ungewisse Spuren von ihnen erkennt, während andere fortdauernd der

bie Ueberreste des Labyrinths in der unrechten Gegend gesucht zu haben. Narrative p. 378. 379.

<sup>\*)</sup> Der Name lebt noch in dem Dorfe Menf, etwa dren Meiz ten südlich von Kairo; aber an der Westseite des Flusses, statt daß Kairo an der Ofiseite liegt. Bekanntlich ist Kairo erfilich von den Arabern erbaut.

Berganglichkeit tropen; woraus es sich erklart, daß ihre Bahl nicht einmal gewiß sich angeben lagt. Alle stehen auf jenem großen Todtenfelde, auf dem mit Sande be= beckten und mit Grabern angefullten Felsenboden, am Fuße ber Libnschen Bergkette. Die von Gize, Rairo gegenüber, welche man vorzugsweise zu verstehen pflegt, wenn man von den Pyramiden spricht, sind die ersten und bie hochsten; auf sie folgen, etwa zwen Meilen wei= ter sublich, die von Saccara, in der Nahe bes alten Memphis, deffen Große noch aus ben zahllofen Grabern erhellt, welche in der Buste sich finden. Weiterhin er= blickt man die von Daischur und andere, die jedoch sammt= lich mehr verfallen sind, als die eben erwähnten, bis nach Meibun herunter \*). Wie ungewiß es auch immer senn mag, ob sie nur bis so weit sich erstreckten, so läßt sich boch mit großer Zuverlässigkeit sagen, daß in Oberagpp= ten nie Pyramiden gebaut wurden, weil man keine Ur= fachen sieht, weshalb fie nicht eben so gut als die großen Tempel baselbst sich hatten erhalten sollen \*\*). Aber bie

<sup>\*)</sup> Man schäft die Zahl der Pyramiden gegen 40. Sie sind aber von sehr verschiedener Größe. Die zweyte Pyramide von Gizeh ist von Belzoni, die eine der Pyramiden von Saccara ist von Minutoli eröffnet worden. Man sehe ihre Reisen.

<sup>\*\*)</sup> Ober liegt ein Grund in der Verschiedenheit der Steinart, die Ober = und Mittelägypten darbieten? Findet sich der Kalkstein, aus dem die Pyramiden bestehen, nicht in Obersägypten, wo die Sandsteine und weiterhin der Granit herrsschen? S. oben S. 63.

neuern Entdeckungen haben nun gezeigt, daß der Pyras midenbau gar nicht blos Aegypten eigen war; seitdem wir die in weit größerer Zahl, wenn auch nach einem kleinern Maaßstabe noch vorhandenen, auf dem alten Mesroë kennen \*).

Der Punkt, wo der Mil sich in zwen Urme theilt, ift der Unfang von Unteragypten. Die weitere Berbreitung seiner Gewässer verbreitet auch zugleich bie Fruchtbarfeit, und wenn fie in Mittelagypten und Dberagnoten sich nur auf bas Thal bes Flusses beschränkte, so breitet sie sich hier über bie weite Ebne aus, welche seine Urme umfassen. Die westliche Rette, Die ihn bisber einschloß, biegt sich nach Libnen hinein; die öftliche aber endigt ganglich gleich unterhalb Rairo mit dem Gebirge Mokattam. Es ift eine, bereits von Berodot auf= gezeichnete, Alt = Legyptische Sage bag ber Nil einft einen andern Lauf gehabt, und sich nach ber Libnschen Bufte gewandt habe. Wenn man auch diese Sage nicht fo verstehen will, daß ber gange Strom diese Richtung hatte, und kein Urm besselben burch Unteragypten bas Mittelmeer erreichte, so haben boch die neuern Untersu= dungen fie in fo ferne außer Zweifel gefett, bag wenig= tens ein Theil bes Stroms jenen Weg nahm. Thal, welches nahe ben ben Natron = Seen (von benen

<sup>\*)</sup> Man sehe im vorigen Banbe S. 404. Sie unterscheis den sich von den Aegyptischen durch ihre Vorbaue, welche diessen jest sehlen. Aber die von Belzoni eröffnete zwente Pyramide hat allerdings einen Tempel als Vorbau gehabt. Narrative p. 261.

Westseite Unterägyptens unter der Benennung des Flusses ohne Wasser bekannt ist, zeigt die deutlichsten Spuren, daß es dereinst, — freylich in Zeiten die über die beglaubigte Geschichte hinausgehen, — das Bett des Flusses war \*). Die gewaltigen Dämme, durch welche man ihn zu einer östlichen Nichtung zwang, legte die Sage dem ersten Könige von Aegypten und Erbauer von Memphis, dem Menes ben \*\*), und gab also bereits davurch einen Beweis, sowohl von dem hohen Alter, als der hohen Wichtigkeit dieser Unternehmung. In der Shat sieht man leicht ein, daß dadurch erst den Kanalen des Nils ihre Nichtung vorgeschrieben, und dem Delta sein Anbau möglich gemacht wurde.

Wenn indeß gleich der fruchtbare Boden in Unter= ågypten sich sehr erweiterte, so sehlte doch viel daran, daß dieser ganze Theil des Landes sich dieses Vortheils zu erfreuen gehabt håtte. Er zerfällt überhaupt wieder in den mittlern Theil, oder das von den Griechen sogenannte Delta; und in das Land zu beyden Seiten des-

- \*) Man vergleiche die vortreffliche Beschreibung dieses Thats und der ganzen Gegend, die wir dem General Andreossi verdanken. Mémoires sur l'Egypte I. 223. etc.
- \*\*) Herod. II, 99. Nach ihm geschah die Eindammung 100 Stadien (21/2 Meile) oberhalb Memphis. Daraus widerstegt sich die Bermuthung von Andreossi, daß der Nil durch das Thal von Fayoume mit dem Thal ohne Wasser kommunicirt habe; es muß durch eine nördlichere Deffnung in der Bergkette geschehen seyn.

selben, welches im Westen jetzt unter dem Ramen von Babie, und im Often unter dem von Shartie, begriffen wird. Der westliche Theil genießt zwar des Vorzugs, baß die fpatere Hauptstadt Megyptens, Merandrien, an feinen Ruften angelegt wurde; aber schon biese Stadt fann ihr Waffer nur burch einen Ranal aus bem Mil erhalten; und gleich vor ihren Thoren fangt die Candwuste an, welche den übrigen Theil der Landschaft ein= nimmt. Etwas besser ift frenlich der oftliche Theil, wo die Stadte Heliopolis oder On, und Parbaethus, das neuere Belbens, sich fanden; allein auch hier verliert sich boch bald die Fruchtbarkeit, wenn man von dem Strom sich entfernt; und die Landenge von Suez wird eine durre und wasserlose Bufte. Das Land zwischen ben benden außersten Urmen des Nils, dem von Canopus und Pelusium, voer bas Delta, kommt hier also nur eigent= lich in Betrachtung; und zeigt auch in seinem jetigen, fast ganglich verobeten, Buftande noch, was es bereinft gewesen senn muß. Es giebt nicht leicht einen großern Kontraft, als die kurze Reise von Alexandrien nach Ro= fette bem Reisenben ihn barbietet \*). Wenn er um jene Stadt nur eine obe Sandwuffe fah, fo erblickt er, so wie er Rosette und dem Nil sich nahert, plöglich die Natur in ihrer uppigsten Kulle, und fångt an es zu begreifen, wie dieß gand eins der Hauptlander der Erbe feyn konnte.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die schöne Schilberung in Brownes travels etc. Ein Schriftsteller, ben ich absichtlich hier nenne, weil man Niemand weniger als ihm den Vorwurf einer verschösnernden Einbildungskraft machen kann.

Die gewaltige Menge von Stadten, die einst bas Delta ausfüllten, von denen hier wegen der Folge nur Sais und Naufratis erwähnt werden mogen, geben einen Beweis von der hohen Rultur, deren dieser Theil des Lanbes ehemals genoß. Doch fieng sie erst an, als Dberagnyten schon lange in seinem blubenden Bustande mar; und erreichte auch jenen hohen Grad wahrscheinlich erft in ber letten Periode ber Pharaonen, wo Sais gewohn= liche Residenz ward; bis die Unlage Mexandriens Unter= aanpten überhaupt eine Wichtigkeit gab' und erhielt, wie fie ehebem Dberägypten gehabt hatte. Allein die Spuren bieses Glanzes und biefer Große find bis auf bie wenigen Denkmåler bes alten Alexandriens bennahe gang= lich verschwunden; und selbst ber Boben hat sich långs ber Rufte gar fehr verandert \*). Betrachtliche Theile bes festen Landes, besonders die Gegenden, welche unter bem Namen der Sumpfe so oft erwahnt werden, aber von Stammen bewohnt wurden, die von der Biehzucht lebten, sind in Seen verwandelt, welche burch bas Stagniren gewisser Urme bes Stroms entweder entstanden, ober boch vergrößert sind \*\*). Der alte Gee von Sirbonis,

- \*) Eine etwas genauere Kenntniß des Innern von Unterägypten verdanken wir erst der französischen Expedition. Der gewöhnliche Weg der Reisenden ging sonst von Alexandrien auf dem Kanal nach Rosette, und so auf dem Nil nach Kairo. Das Innere des Landes sah fast keiner.
- \*\*) Die wichtigsten Aufklarungen enthalt hier die klassische Abhandlung des Generals Andreossi, in den Memoires sur l'Egypte T. I. p. 165. etc. über den See Men zale. Sie

an ber Ofigrenze Megyptens, Scheint ganglich vom Sante angefüllt zu feyn; bagegen hat fich ber Gee von Zanis, ober ber jetige Gee Mengaleh, in ben fich bren ber alten Urme tes Dils ergießen, ber von Pelusium, von Tanis, und von Mentes, jest so vergrößert, bag er mehr als ben vierten Theil ber ganzen Nordkuffe einnimmt; und die Ueberbleibsel von Stadten, die fonst auf bem festen ganbe lagen, jeht mitten in feinen Gemaffern fich finden. Der See von Butos, oder gegenwartig Burlos, scheine burch bie Mundung von Cebennptus. bie sich in ihn ergießt, auf abnliche Weise sich vergrößert zu haben; das Land aber zwischen ihm und bem vori= gen, wo die alte Bufolische Mundung noch jest unter bem Namen ber von Damiette ben einen Sauptarm bes Stroms ausmacht, bat noch feine alte Beschaffenheit bebalten. Dagegen hat die Kufte weftlich von bem Delta bie größten Beranberungen erlitten. Senseits bes Bolbitinischen Urms, ober bes jetigen Urms von Rosette, bat fid burch ben alten Urm von Canopus, ber nicht mehr bas Meer erreicht, ber See von Ebko gebilbet. Nur

entscheibet auch zugleich völlig über die Behauptung Hercdots, daß das Delta durch den Nil gebildet sep. Bekanntlich has ben neuerlich nicht blos Studengelehrte, sondern auch Reissende, derselben widersprochen. Die Gründe von Andreossi, der nicht blos als Physiker, sondern auch als Hydrostatiker zu untersuchen im Stande war, setzen es nun außer Streit, daß das Delta durch den Ansah des Flusses, dem die Kunst zu Hülse kam, entstanden sep. Der Alte hat also auch hier — wie gewöhnlich — Recht behalten.

Durch einen schmalen Landstrich ist von diesem der See Madieh hinter Abukir getrennt; den wiederum nur eine noch schmalcre Erdzunge von dem See Mareotis bey Alexandrien absondert; der aber gegenwärtig bey weitem den Umfang nicht mehr hat, den er im Alterthum hatte. Auch Unterägypten giebt einen auffallenden Beweis davon, wie nicht etwa blos plößlich durch große physische Revolutionen, sondern auch durch das bloße Sinken der Kultur, die Beschaffenheit und Gestalt eines Landes sich verändern kann. Und wo mußte dieses auch mehr als gerade hier geschehen, wo die Vernachlässigung der Dämzme und Kanäle allein hinreichte, solche Veränderungen herbenzusühren?

Diese allgemeine Uebersicht der Lage und der Beschaffenheit des Landes, diese theilweise Entstehung und Bildung desselben, diese große und ganzliche Verschiedensheit der einzelnen Theile, dieß Alles wird schon im voraus die Vermuthung erregen, daß auch der Zustand seisner Einwohner unmöglich derselben seyn konnte, sondern daß hier nicht blos große Veränderungen sondern auch große fortdauernde Verschiedenheiten, Statt sinden mußzten. Von dem Lande sey es mir also jeht erlaubt, einen Blick auf die Nation zu wersen; und einige vorläusige allgemeine Fragen zu beantworten, welche diese angehen.

Die erste Frage betrifft die Farbe, die Gestalt, überhaupt das ganze Aeußere der Einwohner, in so fern besonders dadurch sich einige Aufschlüsse über den Menschenstamm geben lassen, zu dem die alten Aegypter gehorten. Allein die Beantwortung dieser Frage ist viel größern Schwierigkeiten unterworfen, als bie Leser auf ben ersten Blick glauben mochten.

Wir haben zwen Quellen, aus benen wir fur bie Beantwortung berfelben schöpfen fonnen: alte Schrift= steller, und einheimische Denkmaler. Unter ben erften scheint bas Beugniß Gerobots allein schon hinzureichen, um biefelbe zu entscheiden. Er, ber als Augenzeuge spricht, erklart ausdrucklich die Aegupter für ein schwarzes Bolf mit wolligtem Haar \*). Indeß ergiebt fich boch hier leicht eine boppelte Beschrankung; theils daß seine Behauptung nur von bem großen Saufen ber Nation zu verftehen ift, nicht von ben hohern Standen; theils baß sein Ausbruck nicht gerabe eine ganz schwarze, 'son= bern nur dunfle Farbe bezeichnet; fo wie auch bas Saar nicht völliges Wollhaar. Go bestimmt auch schon ein andrer alter Schriftsteller die Farbe ber Megypter; wo er fie braunlich nennt \*\*). Die Acgypter überhaupt erschie= nen bem Schriftsteller gerade fo, wie noch jest ihre Ubkommlinge, die Ropten, dem ankommenden Fremdling erscheinen. "Ich glaubte", sagt ein neuer Beobachter \*\*\*). "in ihnen den alten Aegyptischen Stamm zu sehen; eine Urt bunkelfarbiger Rubier (basannés), wie man fie auch

<sup>\*)</sup> Herod. II, 104. Er sagt es gelegentlich, um zu beweisen, daß die Colchier, die gleichfalls diese Farbe und Haare hatz ten, wirklich Aegyptische Kolonisten waren.

<sup>\*\*)</sup> Ammianus Marcellinus XXII, 16. Homines Aegyptii plerique subfusculi sunt, et atrati, magisque moestiores, gracilenti et aridi.

<sup>\*\*\*)</sup> Denon 1. 136.

auf ben alten Denkmalern erblickt; platte Stirnen; halbes Wollhaar; die Augen wenig geoffnet; hohe Backenknochen; die Nase mehr kurz als geplatscht; ber Mund groß mit breiten Lippen, und weit von der Rafe abftebend; ein bunner und armlicher Bart; wenige Grazie bes Körpers; u. f. w.' "Die Farbung bes Fleisches, fagt ein spåterer Beobachter, ift fast die naturliche, wenn wir annehmen daß die Aegypter dieselbe Farbe hatten als ihre Rachkommen die jetigen Ropten; von benen einige fast so hellfarbig wie die Europåer sind." \*). Wie wahr also auch die Behauptung Herodots ift, so wird man sich boch huten nicht mehr aus ihr zu folgern, als bar= aus gefolgert werben kann. Wenig Lander find aber auch fo wie Alegypten ben beständigen Einwanderungen von Fremden, und also vielen Mischungen, ausgesetzt, ba es nach bren Seiten von Nomadischen Bolfern umgeben ist; und zugleich immer ein Hauptplatz bes Handels war, ben Fremde besuchten. Nimmt man noch hinzu, baß hier von einem Zeitraum die Rede ift, ber mehr wie ein volles Jahrtausend umfaßt, (benn schon so lange vor Herodot war Aegypten gewiß ein kultivirtes Land;) so fieht man leicht, wie viele Beranderungen wahrend beffen vorgehen konnten und vorgehen mußten.

Die Wahrheit dieser Bemerkung wird aber am meissten bestätigt durch die noch vorhandenen Denkmäler der Aegyptischen Kunst; besonders diejenigen, welche in den neuesten Zeiten bekannt geworden sind. Man berief sich bisher gewöhnlich auf eine Unzahl kleinerer und grös

<sup>\*)</sup> Belzoni Narrative p. 239,

Berer Megyptischer Ibole, wornach man bie Gesichtsbilbung des Bolks beurtheilte. Ich bekenne, baß ich in ben wenigsten von biefen etwas Negerartiges finden kann \*); allein es kommt noch hingu, daß wir weder den Beit= raum, noch den Theil des Landes, - und auch bas ist eine bochst wichtige Frage, weil', wie unten erhellen wird, nicht alle Theile des Landes immer gleiche Schickfale hatten, - bestimmen konnen, wann und wo fie ver= fertigt wurden. Den Regeln der Kritik ist es unstreitig angemessen, zunachst biejenigen Denkmaler zu Rathe ju gieben, von benen wir mit Gewißheit fagen konnen, daß sie aus den bluhenden Zeiten der Pharaone sind, Die Tempel und Dbeliffen. Gie find fast alle mit Bildwerken bedeckt, welche Menschliche Gestalten, fenn es wirkliche Menschen ober Gottheiten, in Menge enthalten, und also schon beshalb hier zuerst befragt zu werben verdienen. Allein sie erhalten auch noch einen viel gro-Bern Werth baburch, daß auf ihnen sich klar bas Streben zeigt, die Natur barin genau zu kopiren, daß sie bie Eigenheiten ber verschiedenen Bolker, in ihrer Gesichts=

\*) Ich berufe mich hier auf die Abbitdungen ben Cailus, Recueil V. Pl. I. — XXV; so wie auf die ben Winkelmann Storia delle arti etc I. tab. IV. V, ed. Fea. Biele dieser und anderer Köpfe stellen ohne Zweisel die gemeine Aegyptische Natur dar, und sind nichts weniger als schön nach unsern Begriffen. Am meisten idealisirt sindet man meines Erachtens das Aegyptische Prosit in den Sphinr: Köpfen. Ich kenne aber unter diesen nur einen einzigen, nemtich den Kolossalischen Kopf ben den Pyramiden zu Chizeh, der etz was Regerartiges hat.

bildung, der Beschaffenheit ihres Haars u. s. w. treu darstellen So wie man in Usien auf den Ruinen von Persepolis davon die Beweise sieht, so in Acgypten auf den Tempeln der Thebais; das Bedurfniß mußte zuerst darauf führen, wenn die historischen Vorstellungen ver= ståndlich senn sollten; und so wurde es alsbann eine Regel der altesten Runft. Wenn man aber diese Denkmåler, so weit wir sie jest abgebildet besitzen, vergleicht, so ist es ganz unmöglich, das Wolk, das dieselben errichtete, fur Neger, ober auch nur fur ein Negerartiges Wolf zu halten. Ich berufe mich hier zunächst auf die großen historischen Reliefs aus den Tempeln zu Theben, die zuerst Denon bekannt gemacht hat \*). Das Bild bes Ronigs kommt hier zu verschiedenen Malen und in verschiedenen Handlungen vor. Es ist jedesmal wieder berselbe Ropf; so daß es nach dem Schriftsteller selber ein Portråt — oder vielmehr ein idealisirtes Portråt — zu senn scheint. Aber weit entfernt, daß sich in demselben auch nur ber minbefte Ufrifanische Gefichtszug zeigt, nåhert es sich weit eher dem griechischen Profil \*\*). Cben so wenig lagt sich eine solche Aehnlichkeit an mehr wie hundert Ropfen seiner Begleiter, bald Rrieger bald Prie= ster, entbecken. Ich berufe mich ferner auf alle die andern Reliefs der sammtlichen Tempel oberhalb Theben,

<sup>\*)</sup> Denon Pl. 133. 134. Und nach ihm in mehrern Rupfern bes großen Werks über Aegypten.

<sup>\*\*)</sup> Die Richtigkeit ber Zeichnung kann hier um so weniger bezweiselt werden, da der Künstler absichtlich den Kopf des Königs noch vergrößert dargestellt hat. Pl. 134. Nr. 42.

so weit sie durch das große Werk über Aegypten bekannt gemacht sind. Ich beruse mich endlich auf die mit der größten Genauigkeit versertigten Abzeichnungen der Vorsstellungen auf den Obelissen, die wir Zoëga verdanken \*). Man vergleiche hier die Köpfe der Sphinre und der Gottheiten auf der Spitze des Obelisses auf Monte eitastorio, und dem ähnlichen Bruchstück eines andern in dem Museo des Kardinal Borgia; und entscheide, ob sich hier etwas Negerähnliches sindet?

Allein wenn diese Beweise noch nicht hinreichen, so haben und die Aegypter noch andere hinterlaffen; die Malereyen an den Banden ihrer Begrabniffammern; beren Farben fich so unversehrt erhalten haben, daß fie bas Erstaunen aller Beobachter erregen. Sier ift groß= tentheils das häusliche Leben der Aegypter abgebildet; also auch menschliche Gestalten in Menge; Alles übrige ist treue Abbildung ber Matur, gewiß also auch diese. Man war bereits durch Bruce in den Konigsgrabern von Theben auf diese Malerenen aufmerksam gemacht \*\*); allein erft die Französische Expedition hat uns weitere Aufschlusse verschafft; und zwar durch mehr wie Einen Beobachter. Den ersten auffallenden Beweis bavon geben die Graber von Cleuthias in der Thebais: die wahre Schule fur die Aegyptische Alterthumskunde, weil sie bie ganze Lebensweise bes Bolks, und fast alle Hauptzweige der hauslichen Beschäftigungen barftellen \*)! Man findet

<sup>\*)</sup> Zoëga Tab. II. IV.

<sup>\*\*)</sup> Bruce Reifen I. pl. 3. 4.

<sup>\*)</sup> Man febe die kolorirten Abbildungen in der großen De-

hier sowohl Weiber als Manner abgebildet; "bie Man= ner sind roth; das Kolorit der Weiber ift gelb; die Klei= der weiß; die Haare der Manner sind von schwarzer Farbe; fraus, aber nicht furz wie ben den Negern \*)." Noch deutlichere Beweise sieht man in den Konigsgrabern von Theben, vor Allen in dem prachtvollsten derselben, dem von Belzoni eroffneten. Schon in jenen find die hellen und schwarzen Menschen ausdrücklich von einander unterschieden; und zwar so, daß die ersten als die Sieger oder Herrscher; die letten als die Besiegten ober Gefangenen, dargestellt sind. "Ich bemerkte, fagt Denon \*\*), viele Figuren ohne Ropf; diese waren alle schwarze Menschen; diejenigen hingegen, welche ihnen die Köpfe abhieben, und noch das Schwerdt in der Hand hielten, roth." Um entscheidenosten aber in dem von Belzoni; wo nicht blos die hellern und dunklern, sondern in den Gefangenen und den Siegern die dren Sauptfarben, die weiße, die braune, und die schwarze auf das bestimmteste von einander unterschieden sind \*\*\*). Sa!

scription de l'Egypte, Pl. 68—71. und vergleiche die vortreffsliche Abhandlung des B. Costaz — lehrreicher wie mansches dicke Buch über Aegypten — in den Mémoires sur l'Egypte p. 134—158.

- \*) Coftag 1. c. p. 156. Die Aegypter hatten, wie borten bemerkt wird, nur sechs Farben, die sie aber nicht zu mischen verstanden. Man darf sich also nicht wunderu, wenn sie die Farben der haut nur unvollkommen darstellen konnten.
- \*\*) Denon Voyage II. 278.
- \*\*\*) Belzoni Pl. 6. 7. 8. Wenn noch irgend ein 3weifel bar:

als Denon durch eine jener Deffnungen, die dort zu den unterirdischen Wohnungen suhren, hinabstieg, wurde die Kunst hier noch gewissermaaßen durch die Natur bestätigt. Eine Menge von Mumien, die nicht eingewickelt waren, zeigten deutlich, daß das Haar lang und schlicht war, und die Form des Kopfes sich dem schönen Prosit näherte \*). Doch wir brauchen nicht mehr nach Aegypten zu reisen, um uns davon zu überzeugen. Die in München ausbewahrten, und beschriebenen Mumien, zeizgen dasselbe \*\*).

Zu diesem Allen kommen jest noch urkundliche Beweise; die beyden Kaufkontrakte, der eine dessen Fac simile in Berlin, der andere dessen Original in Paris besindlich ist; und deren Erklärung wir dem Hr. Professor

über senn konnte, ob die Aegypter die Farbe der Haut in ihren Malerepen, — so weit ihre Farben es ihnen erlaubten — haben darstellen wollen, so werden sie durch diese Blätter gehoben. Es geht klar daraus herder, daß sie nicht blos die Farbe, sondern auch die Physiognomie der Bolker auf das treueste darstellen wollten. Wer kann in den Gezfangenen Pl. 7. die jüdische Physiognomie verkennen?

- \*) Denon II p. 314. Man vergleiche mit diesem Allem noch ganz vorzüglich die Skulpturen aus den Gräbern von Sitzsitis in Oberägypten ben Denon Pl. 76. Nr. 2. 3. 4. Dieß sind offenbar Abbilbungen von Verstorbenen; und zwar Nr. 2. und 4. von ganzen Familien. Sie sind' also am meisten dazu geschickt, die Nationalphysiognomie darnach zu beurtheiten.
- \*\*) Man sehe die forgfältige Beschreibung in der Ubhandlung des H. D. Baagen S. 14.

Boech \*), und dem Hr. St. Martin \*\*) verdanken. Bende sind zwar aus dem Zeitalter der Ptolemäer; jeboch die darin vorkommenden Namen zeigen daß die Personen Aegypter sind. Diese werden aber in benden
nach ihren äusern Kennzeichen, und daher auch nach ihrer Farbe beschrieben. In dem Berliner heißt der Verkäuser
Pamenthes schwärzlich von Farbe\*\*\*); die Käuser dagegen honig farben oder gelblich, und mit demselben
Benwort wird in dem Pariser der Käuser Osarreres belegt. Auch die Formen der Nasen und des Gesichts werden angegeben, so daß an keine Negerphysiognomie daben
zu denken ist.

Zwey Resultate gehen aus diesem Allen als historisch erwiesen hervor: das Eine: Es gab ben den Aegyptern selber eine Verschiedenheit der Farben; da die Individuen von der hellern und dunklern Farbe ausdrücklich von einsander unterschieden werden; das andre: die höhern Kasstellungen auf den Monumenten, die mit Farben versehen sind, zu der hellern Klasse. Ihre Farbe ist bräunlich, und

<sup>\*)</sup> Erklärung einer Aegyptischen Urkunde auf Papyrus in grieschischer Kursivschrift, vom Jahr 109 v. Chr. von A. Bock p, Berlin 1821. Das Fac simile ward burch ben Hrn. Grafen Minutoli nach Berlin gesandt.

<sup>\*\*)</sup> In bem Journal des Savants Sept. 1822.

<sup>\*\*\*)</sup> μελάγχοως und μελίχοως. Des Wortes μελαγχοωες bedient sich auch Herodot a. a. D. und wird baher anch ben ihm richtig durch schwärzlich oder dunkelfarben, nicht durch schwarz übersett.

steht in der Mitte zwischen der weißen und schwarzen oder schwärzlichen Farbe. Es wird damit nicht behauptet, daß ihre Farbe genau dieselbe gewesen sey, als die auf den Monumenten; es war ein keststehender Typus geworden; aber wie hätte er es werden konnen, wenn er nicht der Natur sich genährt hätte, da es keineswegs an Mitteln sehlte auch die weiße und schwarze Farbe darzustellen? Auf gleiche Weise ist die gelbe oder gelblische Farbe ben den Weibern zum Typus geworden. Bey den Gottheiten hingegen, Göttern und Göttinnen, ist kein allgemeiner sessssschaften.

Diese, wie ich glaube, unwiderleglichen Beweise, bie ohne Zweifel noch viel großere Starke erhalten werben, wenn einst die Zeit kommen sollte, wo jene Denkmaler genauer werden untersucht und vollständiger abgebildet werden konnen, fuhrt also zu ben Resultaten, daß, wenn man auch gerne zugiebt, daß es auch dunkelfarbige Stamme in Aegypten gab; biese boch gewiß nicht die einzigen blieben; daß vielmehr ein Bolkerstamm von heller, wenn auch barum nicht ganglich weißer, Farbe (benn zumal ben ber so beschrankten Bahl ber Farben, beren sich bie Megypter, und noch dazu ohne Mischung, ben ihren Ma= lerenen bedienten, war es ihnen wohl unmöglich die Farbe ber Saut genau anzugeben); sich wenigstens in einer gewiffen Beit uber Dberagupten verbreitet gehabt hat; baß eben diefer Stamm bort ber herrschende Stamm war, bem die Konige, die Priefter und Krieger angehorten; und daß die großen Denkmaler ber Megyptischen Runft in jenen Gegenden von ihnen errichtet worden find.

Verschieden davon ist die Frage, wenn sie sich gleich daran knüpft: von welcher Herkunft jener hellere Stamm gewesen sey, ob in Ufrika einheimisch oder eingewandert? Daß diese Frage sich nicht historisch beantworten läßt, ist schon ben andrer Gelegenheit bemerkt \*). Können wir den Ursprung andrer Völker, etwa der Griechen, ja unseres eignen Volks historisch dokumentiren? Es bleiben also nur solche Gründe übrig, welche aus der Beschaffen-heit des Volks selbst, sowohl in Beziehung auf sein äuße-res, als auf seine Kultur hergenommen sind.

So lange wir das Milthal oberhalb Megypten mit seinen Monumenten und seinen Bewohnern so gut wie gar nicht kannten, war es nicht moglich jene Frage mit einiger Befriedigung zu beantworten. Seitdem diese Dunkelheit aufgehellt ift, treten ganz neue Erscheinungen bervor. Die Subgrenze des eigentlichen Aegyptens bleibt nur eine politische Grenze; jener ganze Landstrich, von bem fernen Meroë bis wo ber Nil seine Gewässer bem Mittelmeere zollt, erscheint uns als eine in sich abgeschlosfene Welt \*\*). Weder in ihrer Sprache, noch in ihrer Schrift, noch in ihrer Religion haben die Bewohner dicfes ganzen Landstriches mit andern Bolkern etwas gemein. Diefelben Gotter, die in Meroë verehrt wurden, haben ihren Dienst bis zu jener Grenze bin ausgebreitet. Wir erblicken bieselbe Kunft in ihren Gebauben, wie in ihren Cfulpturen und Malerenen. Wir erblicken nicht weniger dieselbe Schrift; dieselben Hieroglyphen auf ben

<sup>\*)</sup> Ib. II. B. I. S. 435.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe bie Erorterungen über Meros im vorigen Theit.

Monumenten von Meros wie von Theben; und weim, wie wir früher bemerkten, biefe Schrift nur aus ber Sprache hervorgeben konnte, welche das Wolf redete, fo muffen wir auch annehmen, daß einst dieselbe Sprache bier verbreitet war \*). Bu diesem Allen fam nun, daß bie unterrichtetsten Reisenten, und die genauesten Beobachter in den Bewohnern des obern Nilthals dieselbe Farbe, Dieselben Gesichter, großentheils dieselben Baffen und Trachten wieder erblickten, welche sie auf ben Megyptischen Denkmalern abgebildet faben. Diese Grunbe find es, welche bereits in bem vorigen Banbe mich bewogen meine Meinung auszusprechen, daß es derselbe Stamm fen, ben wir noch, wenn gleich burch Untergang seiner Frenheit und seiner Religion herabgewurdigt, in bem Nubischen Stamm erblicken, ber einft ber herrschente Stamm auch in Aegypten war.

Wie konnte diese Kultur von anderswo hergekoms men seyn, da sie ganz den Stempel des Lokalen, gewiß noch in einem weit hohern Grade als die griechische, tragt? Da wir selbst das Fortschreiten in derselben beut=

\*) Ueber die alte Sprache der Aethiopier in Meroë, und ihr Verhältniß zu der Aegyptischen, haben wir zwar keine bestimmte Nachricht. Aber eine sehr merkwürdige Stelle Herodots zeigt doch ihre nahe Verwandschaft. Indem er berichtet, daß die Ammonier eine Kolonie der Aegypter und Aethioper waren, seht er als Beweis hinzu: ihre Sprache hielt die Mitte zwischen Benden. poppy parazistägegor voussortes Herod. II. 42. Hätte dieß einen Sinn, wenn die Sprachen gänzlich verschieden gewesen wären?

lid) erkennen, wenn wir auch ben ersten Unfang nur abn= ben konnen? Aber begreifen konnen wir es boch wie dieses allenthalben von Wuften umgebene Nilthal, dieser Strich, ber allein es gestattete dem Boben seinen Ertrag, und diefen mit leichter Mube abzugewinnen, bas Baterland bes Ackerbaues, und einer auf biefen fich burchaus beziehenden Religion, werden konnte; wie hier ein großeres Busammendrangen der Bevolkerung, und mit ihm ein Berkehr entstand, wozu ber Strom, ber einzige ber in Nordafrika diesen Namen verdient, sich als Straße barbot? Nicht von Urabien ber fam dieser Stamm; Farbe, Sprache und Lebensart, waren verschieden und blieben verschieden, wenn auch Arabische Stamme in Ufrika einbeimisch wurden. So blieben also nur etwa von ben uns bekannten Bolkern die Indier übrig. Auch wollen wir nicht alle Einwanderungen von Indien her leugnen; ba felbst ein historischer Beweis dafür vorhanden ist \*). Aber sie konnten nicht anders als zur See geschehen; es konnten hochstens einzelne Rolonien — die Inder felber hatten nicht einmal Schiffarth; — herüber kommen; aber

<sup>\*)</sup> Syncellus p. 120. ed. Venet. Actiones and toù Irdoù a - tanoù arasartes agos th Actiones, ab Indo fluvio profecti, supra Aegyptum sedem sibi eligerunt. Indes fallt diese Einwanderung erst in die Regierungsperiode des Amenophis oder Memnon, aus der achtzehnten Dynastie; also in die glanzende Periode des Reiches von Theben. Man kann also weder den Ursprung des Volks, noch ihre Kultur davon ableiten. Der Ausbrucksupra Aegyptum muß wohl in weiterm Sinne genommen werden.

man sieht nicht wie ein ganzes Volk. Und würden selbst solche Kolonien sofort tief ins Innere, würden sie zu den Ufern des Stroms vorgedrungen seyn; würden sie ihre Sitze nicht an der Küste aufgeschlagen haben; oder haben aufschlagen mussen?

Ich wiederhole nicht, was bereits im vorigen Banbe über diesen Gegenstand gesagt worden ist; sondern verweise darauf. Es ware Vermessenheit es geradezu leugnen zu wollen, daß keine Keime, politische sowohl als religiose, von Indien nach Aethiopien herüber gekommen
seyn konnten. Aber gewiß auch! nicht mehr als Keime;
von denen ben ihrer Entsaltung in dem neuen Boden
sich jede fremde Spur verliert.

Mus dem bisherigen aber ergiebt fich auch von felbst, daß die Lebensart der Bewohner Megyptens gar nicht allgemein biefelbe fenn konnte. Schon die Beschaffenheit bes Lokals mußte biefes unmöglich machen; benn manche Gegenden Megyptens laffen nur biefe ober jene Lebensart zu, und erlauben feine andere. Die Bewohner bes öftlichen Gebirglandes mußten Sirten bleiben, fo wie auch bie Stamme ber sumpfigen Gegenden bes Delta es blieben; ihr Land verstattete keinen Uckerbau. Undere Stam= me zunachst an bem Nil blieben Fischer und Schiffer, weil sie ber Natur ber Sache nach kein einträglicheres Handwerk treiben konnten. Daß aber ber gebildete Theil ber Nation in den Ebnen des Nilthals alle Hauptzweige der hauslichen Kultur betrieb, und sie alle vervollkommt hatte, dieß zeigen die Malereyen in den schon ofter erwahnten Grotten, welche die Abbildungen davon enthal= ten. Die Geschafte bes Aderbaus: bas Pflugen, Gaen,

Walzen, Eggen, das Schneiden, Binden, Austreten des Getreides durch Ochsen, und das Aushäusen desselben; der Fischfang mit Angeln sowohl als Negen, und das Einsalzen der Fische; die Fagd; die Weinlese und ihre mancherlen Arbeiten; die Viehzucht, und die Heerden von Rindern, Pferden, Eschn, Schafen; die Nilschiffsahrt, sowohl mit Segeln als Nudern; das Abwägen lebendiger Thiere zum Verkauf — das Alles ist hier abgebildet.

Diese Verschiedenheit der Abstammung und Lebensart wirst daher auch gleich im voraus ein Licht auf jenes
berühmte Institut, welches die Nation mit der der Hindus, womit sie schon so früh in Verbindung gestanden zu
haben scheint, gemein hatte, die Eintheilung in Kasten
oder erbliche Stände, deren man, nach den glaubwürdig=
sten Nachrichten, sieben in Aegypten zählte; die beyden
edlern der Priester und Krieger; ferner die der Gewerbetreibenden und der Schiffer; so wie zwen Kasten der
Hirten; wozu noch — jedoch erst in der letzten Periode
ber Pharaonen — die der Dollmetscher oder Mäckler
kam \*). Wenn gleich der Ursprung der Kasten ben die-

<sup>\*)</sup> Herod. II. 164. Er nennt hier die Rasten zévea, wie er fast immer die verschiedenen Stamme eines Volks zu nenznen pflegt, z. B. I. 101. die der Meder; I. 125. die der Perser. Die Nachricht des Herodots hat unstreitig größeres Gewicht als die ben Diod. I. p. 85. der nur fünf Rasten zählt, (nemlich außer den benden edlern, die der Ackerleute, der Hirten und Handwerker;) schon weil sie fremdartiger ist. Man vergleiche die Stelle in Tesaias 19, 7—21 wo der Prophet die Rassen der Legypter nach ihren vorherrschenden

seiten Liber die Zeiten der Geschichte hinausgeht, und sich daher nicht mehr streng historisch deduciren läßt, so ist es doch mehr als wahrscheinlich, daß die Verschiedenheit der Abstammung in Verbindung mit der der Ledbenheit der Abstammung in Verbindung mit der der Ledbensart den Grund dazu legte, und die verschiedenen Kasten zuerst verschiedene Volkerstämme waren \*). Ohne Zweisel trug die Politik, die in der Kindheit der bürgerslichen Gesellschaft in dieser scharfen Absonderung der Gewerbe ein Mittel zu sinden glaubte zu ihrer Vervollskommnung, das Ihrige dazu ben, sie weiter auszubilden; es ist auch keinem Zweisel unterworfen, daß in spätern Beiten durch zusällige Ursachen zuweilen neue Kasten entstehen konnten und entstanden sind \*\*); es ist hier nur die Frage von dem, was die ursprüngliche Veranlassung dazu gab.

Diese allgemeine Unsicht bes Landes und des Volks wird die folgende Untersuchung vielleicht einigermaaßen erleichtern. Um desto nothiger aber wird es seyn, im voraus daran zu erinnern, daß wir uns in Negionen wa=

Beschäftigungen aufzählt. Man wird barin leicht die ber Ackerleute, der Hirten, der Fischer oder Schiffer, der Gewerbetreibenden, und ber Priester erkennen. Die Kriegerkaste zu erwähnen, war gegen seinen 3weck.

- \*) Man vergleiche bie Abhandlung vou Meinere de origine Castarum apud Aegyptios et Indos, in Commentat, Soc. Scient. Gotting. Vol. X. p. 184, etc.
- \*\*) Wie in Aegupten bie der Dollmetscher erft nach ben Zeiten von Psammetich.

## 98 Erst. Abschn. Ansicht d. Landes und Wolks.

gen, wo das helle Licht der Geschichte erlöscht und nur eine schwache Dammerung herrscht. Nur die Absondezung der großen Massen ist es, die der Forscher hier erwarten darf; wer es wagen wollte, die einzelnen Gegenstände klar zu bezeichnen, wurde Truggestalten sur Wahrsheit geben.

## Zweiter Abschnitt.

Politischer Zustand des alten Aegyptens.

Ruften will ich Megnpter gegen Megnpter, Stadt gegen Stadt, Reich gegen Reich. Jef. 19, 2.

Die Untersuchung über den politischen Zustand des alsten Aegyptens umfaßt nothwendig die beyden Fragen: welche Veränderungen überhaupt das Land und die Nastion in politischer Rücksicht bis auf den Fall des Throns der Pharaonen erfahren hat? Und welches der Zustand der Dinge, wie die Organisation der Versassung, und die innern Verhältnisse des Staats, in dem blühenden Zeitalster des Aegyptischen Neichs waren?

Der Ursprung der Staaten geht gewöhnlich über die Zeiten der Geschichte hinauf; wie viel mehr mußte er es in einem Lande thun, das, wenn nicht das erste, doch ge wis eins der ersten war, wo Staaten überhaupt sich bilzdeten. Wir können also auch nur die dunkeln Spuren versolgen, welche in der Geschichte sich von dem Ursprunzge derselben noch erhalten haben.

Nach ben eignen Sagen ber Megypter war ihr Land ursprünglich von wilben Stammen bewohnt, bie, ohne Uckerbau und Staatsverfassung, von ben naturlichen Fruchten ber Erde und von Fischen lebten, welche ber Strom ihnen im Ueberfluß barbot; mahrent ihre Baufunst sich barauf beschrankte, sich Sutten von Schilf zu errichten! Much in ben spatern Beiten bezeugte bie Bebensart von einem Theil ber Einwohner, bie Hirten und Kischer blieben, die Wahrheit biefer Bemerkung \*). lein die Geschichte ber politischen Kultur ber Aegypter hangt nicht von ben Geschichten biefer Stamme ab; sonbern, wie die noch vorhandenen Denkmaler ber Nation es zeigen, von einem Stamm andrer Abkunft und Farbe, ber unter jenen Barbaren in dem fruchtbaren Theil bes Landes, besonders dem Nilthal, sich niederließ, und hier ber Erbauer von Stabten, ber Urheber jener stolzen Monumente, und ber Stifter von Staaten wurde, indem er jene roben Stamme mehr ober weniger an fich anschloß, ober in Abhangigkeit sette; und eine Berrschaft errichtete, Die nicht sowohl auf Gewalt als auf Einsichten und bobere Kultur, an Religion geknupft, gegrundet war. Die Megnpter felber brudten bieg baburch aus, baß fie ihren Gottern, vor allen Dfiris, Isis und Ummon, die Grunbung ihrer Civilisation beplegten \*\*).

Wenn aber aus dem ganzen Legyptischen Ulterthum irgend ein Sat unwidersprechlich hervorgeht, so ist es der, baß die Kultur überhaupt, und also auch die politische

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 52. Jesaias 19, 8. 9. 10.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 55.

Rultur insonderheit, nicht von bem Meere lanbeinwarts, fonbern vielmehr von Guben nach Norben zu sich verbreitete. Nach ben eignen Berichten ber Nation wurde Dberägnpten fruber kultivirt als Mittelagupten; und es gab ein Zeitalter, wo ber Name von Thebais gleichbebeutend mit bem kultivirten Aegypten überhaupt mar \*). Nicht weniger gewiß ist es, baß Unterägypten spåter als jene benden Theile seinen Unbau erhielt: mußte boch felbst ber Boben erfilich burch die Runft bem Strom abgewonnen werben! Diese Bemerkung ift schon beshalb von großer Wichtigkeit, weil fie ein fucceffives Fortschreiten ber Kultur in Aegypten andeutet, und einen Wahn widerlegt, der lange in der Geschichte herrschte. Es gab eine Zeit, wo man fich Aegypten, von feinem Urfprunge an, als Ein großes Reich bachte, bas burch eine lange Reihe von Jahrhunderten ohne Beranderung, ober wenigstens ohne Theilung, fortgebauert hatte. Der Don, in bem mehrere alte, fonst fehr glaubwurdige, Schriftsteller, besonders Berodot, von Megypten reben, schien biese Meinung zu rechtfertigen; und wenn auch Die Fragmente bes Manethon, und ber fpatern Schriftsteller bie aus ihm schopfen, indem sie Verzeichnisse Leguptischer Fürsten in verschiedenen Staaten enthalten \*\*), ihr

<sup>4)</sup> Herod. II. 15.

<sup>\*\*)</sup> Bu ber Uebersicht biefer Quellen bemerke ich Kolgenbes: Als die Ptolemaer Aegypten beherrschten, blubte nebst anbern Biffenschaften auch bas Stubium ber lanbesgeschichte burch ihre Ermunterung auf. Ptolemaus II. ließ burch einen Megoptischen Priefter Manetho aus den Priefterardgiven

zu widersprechen schienen, so erklärte man diese lieber für unächt oder unzuverlässig, ehe man die gewöhnliche Worsstellungsart aufgab.

bie Landesgeschichte schreiben, ber in einem so aufgeklarten Beitalter unmöglich -- wie man ihn wohl beschuldigt hat, grobe Betrügerenen machen konnte, wenn er auch Irthumer beging. Sein Werk murde noch supplirt durch Eratosthenes, ber die Reihe der altern Thebaischen Konige ordnete. andre Grieden machten bamals ahnliche Versuche; allein ihre Werke, so wie bas des Manetho, sind langst verlohren; Bruchstücke baraus erhielt jedoch zuerst schon Josephus, in feiner Schrift gegen ben Upion. Borzuglich genugt wurden nun aber jene Werke burch bie driftlichen Schriftsteller, als biefe bie biblifche Zeitrechnung zu ordnen fuchten; nur freylich nach ihren Sypothesen. Dieß geschah zuerst durch Julius Ufrikanus in seinem Chronicon im britten Sahr= hundert; und burch Gufebius, ber jenen wieder nugte, im vierten. Das Werk des Julius Ufrikanus hat fich gleichfalls verlohren; von dem griechischen Original des Eusebius ha= ben wir nur Bruchftuckes aber eine lateinische Uebersetzung bes Hieronymus; jedoch nur des zwenten Theils oder des Ranons. Die Chroniken von benden wurden aber wieder genutt von bem Monch Georgins Spncellus in feiner Chronik im Unfang bes neunten Jahrhunderts; die auf biefe Weise zur Hauptquelle ward. Auch hier hat aber das lette Decennium uns unerwartet eine Bereicherung verschaft. Die Chronik bes Eusebius ward vollstandig, auch bas erfte Buch, ober die Magoge, in einer Urmenischen Nebersehung in Ronftantinopel wieder gefunden. Es erschien bavon zuerft eine, jedoch interpolirte, Musgabe in Mailand. Aber furg bar: auf, burch einen gelehrten Monch Mucher bie achte Ausgabe, mit wortlicher Lateinischer Ueberfegung, fritischen Roten, und

Diese Ideen bedurfen jett keiner Widerlegung mehr. Es ift burch bie Untersuchungen neuerer Schriftsteller außer Zweifel gesett, bag Megnpten in seinen frubern Beiten mehrere gleichzeitige Reiche ober Staaten enthielt, die aber gleichwohl spaterhin in Ginen grofsen Staat vereinigt wurden. Und wenn noch ein Zweifel baran seyn konnte, so ist er jest, seitbem wir bie voll= ståndige Chronik bes Eusebius besitzen, burch bas eigne Zeugniß bes Eusebius gehoben, baß mehrere Dynastien

einer Borrebe, bie alle nothigen Erlauterungen giebt: Eusebii Pamphili Chronicon bipartitum, nunc primum ex Armenico textu in latinum conversum, adnotationibus auctum, graecis fragmentis exornatum, opera P. Joannis Baptistae Aucher, Ancyrani, Monachi Armeni; Venetiis 1818 4to. Diefer Ausgabe bebiene ich mich. So haben wir also bie Nachrichten bes Manetho boch immer erst aus ber zwenten ober gar britten Sand; und ohne Zweifel oft entstellt im Einzelnen; aber barum nicht im Gangen. Der erfte neuere Schriftsteller, ber es versuchte aus biefen Quellen eine chronologische Gefchichte ber verfchiebenen Staaten, bie oft gleichzeitig in Aegypten blubten, zu entwerfen, war Marsham in feinem Canon Chronicus, (Londini 1672.) einem mit eben fo viel Scharffinn als Gelehrfamkeit gefchriebenen Berte. In neuern Beiten fuchte besonders Gatterer in feiner fyn: droniftischen Universalhiftorie bie Dynastien bes Manetho beffer zu ordnen's ohne fich boch felber Genuge zu thun. Weltgeschichte nach ihrem ganzen umfange C. 16. Co lange unfre Bulfemittel fo armlich bleiben, muß man die hoffnung aufgeben, hier eine genaue Chrono= logie im Ginzelnen aufzustellen.

als gleichzeitig und neben einander bestehend betrachtet werden muffen \*). Uber noch mehr? Mus einer Stelle bes Josephus erhellt, daß auch Manetho selbst diese Meinung hatte; benn die Hoffos wurden ihm zu Folge burch ben Konig von Theben, und die andern Konige legnptens vertrieben \*\*). Es ist hier aber von einer Periode von wenigstens achtzehn Sahrhunderten die Rede, in welcher Aegypten bis auf die Einnahme ber Perfer mehren= theils eigne einheimische Konige hatte. Welche Menge von Veranderungen konnten in diesem Zeitraume vor= gehn? Wie manche Staaten konnten in dieser Reihe von Sahrhunderten entstehen, und wieber zu Grunde gehn, ohne daß die Geschichte auch nur ihre Namen aufbewahr= te? Und wie viele muffen nicht wirklich entstanden und zu Grunde gegangen senn, wenn man nicht ben bortigen Einrichtungen eine Festigkeit und Dauer beplegen

- \*) Porro si quoque valde auctus temporum numerus reperiatur, tamen et illius diligenter rationem scrutari oporteat; forte enim iisdem temporibus multos reges Aegyptiorum simul fuisse contigerit. Siquidem Thinitas aiunt et Memphitas, Saitasque et Aethiopes regnasse, ac interim alios quoque; et sicut mihi videtur alios alibi; minime autem alterum alteri successisse; sed alios hic, aliosque illic regnare oportuisse. Eusebii Chronicon p. 201. 202.
- \*\*) Μετά ταϊτα δὲ τῶν ἐκ τῆς Θηβάιδος, κάι τῆς ἄλλης Αιγίπτου βασιλέων γένεσθαι φὴσιν (ὁ Μανεθών) ἐπανάστασιν ἐπὸ τοὺς ποιμένας. Reges Thebaidos et reliquae Aegypti invasionem fecisse dicit Manetho contra pastores. Joseph. c. Apion. J. p. 1040.

Politischer Zustand bes alten Megyptens. 105

will, die nun einmal nicht bas Loos menschlicher Dinge ist?

Die vorher erwähnten Dynastien bes Manetho enthalten zwar wenig mehr als Berzeichniffe von Konigen, aber fie find bemungeachtet von ber größten Bichtigkeit fur bas Megnytische Alterthum, weil fie nicht nur auf ine richtigern Borftellungen fuhren, sondern weil fie auch zugleich die Stadte uns melben, in benen biefe Ronige herrschten, und also die Plage bezeichnen, wo die altesten Megyptischen Staaten gegrundet waren. Ben einem Wolke, beffen ganges Befen, Berfaffung und Kultur, fo fehr nach bem Lokalen sich bilbete, sind bieg bie ersten Grundideen, worauf jede weitere Untersuchung gebaut werben muß. Die altesten Megnptischen Staaten fanben fich nach ber einstimmigen Ueberlieferung bes Manetho, fo wie anderer, fammtlich in dem Nilthale, zu benben Seiten bes Flusses; die Natur der Dinge brachte bieg mit sich, weil in Unteragnpten, ober bem Delta, ber Boden selbst sich erst spater bilbete. Die von Ma: netho in Ober - und Mittelagnpten bemerkten Reiche find, wenn wir von ber Gudgrenze Legyptens anfangen, ber Staat von Elephantine, von Theben ober Diospolis, von This, bas nachher Ubybus hieß, von Berakleopolis, und von Memphis, nicht weit von ber Gegend wo ber Nil sich theilt. - Erst in ber letten Ubtheilung seiner Dynastien kommen auch Staaten in Unteragypten ober bem Delta vor; namentlich bie Staaten von Lanis, Bubaftus, Mentes, Cebennytus und Sais.

Reines dieser Reiche scheint nach seinen Nachrichten ununterbrochen fortgedauert au haben; die Reihen ihrer Konige horen auf, und fangen wieder an; uns unbefannte Revolutionen vernichteten und unterdruckten biefel= ben; bis sie unter glucklichern Zeitumftanden von neuem wieder aufblühten. Und wie wenig wir auch von diefen einzelnen Beranderungen unterrichtet find, so konnen fie uns boch nicht befremben, so bald wir uns erinnern daß das schmale fruchtbare Thal, so wie das Delta, in bem fie lagen, allenthalben von rohen Romadischen Bolfern umgeben war, beren Einfalle und Rriege manche Berånderungen verursachen mußten, und nach dem Beug= niß ber Geschichte wirklich verursacht haben. Gine genaue Chronologie berselben, in wie fern sie gleichzeitig waren, und auf einander folgten, unterbrochen wurden, und wie= ber entstanden, liegt außerhalb dem Kreise dieser Unter= suchungen; was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit bar= uber sagen ließ, ift långst erschopft \*); nur so viel leuch= tet aus Allem hervor, daß Theben und Memphis die größten, die machtigsten und dauerhaftesten, unter ihnen gewesen sind ..

Auf welchen Wegen sind jene frühsten Staaten Aegyptens gebildet? Wem verdankten sie ihren Ursprung und ihre Ausbildung? Dieß sind die Fragen die wir zuerst untersuchen werden.

Ich darf indeß wohl hoffen, daß die Elemente zu der Beantwortung berselben bereits in den obigen 206=

<sup>\*)</sup> Gatterer's Synchronistische Universalhistorie S. 301. 20. und auch bessen spatere Lehrbucher.

schnitten größtentheils enthalten find. Wir haben einen über bas gange Milthal verbreiteten Kultus fennen lernen, ben bes Ummon, und ber ihm verwandten Gotter, ber an ihre Tempel geknupft war. Wir haben zugleich einen großen Sandelsverfehr fennen lernen, der den Guben ber Erde von Indien bis nach Ufrika umfaßte; wir haben gewisse Plage kennen lernen, welche zu gleicher Beit die Sauptplatze ber Religion und bes Sandels ma= ren; wir haben bereits an ben Benspielen von Meroë und Ummonium geschen, daß die Beiligthumer, die bier errichtet waren, zugleich die Mittelpunkte von Staaten wurden, wo eben beswegen fehr naturlich eine Priesterkaste die herrschende Raste war; wir haben endlich geschen, daß die Berbreitung ber Religion und bes San= dels durch Unlagen von neuen Beiligthumern in ent= fernten aber gelegenen Gegenden eine gewöhnliche Er= scheinung war \*)

Man braucht nur einen allgemeinen Blick auf bas alte legypten selbst zu werfen, um sich zu überzeugen, daß diese Joeen auch eine Unwendung auf daffelbe lei=

<sup>\*)</sup> Es sen mir erlaubt aus bem vorigen Banbe (S. 437. Note) an bie fo merkivurbige Ericheinung zu erinnern, bie uns Burkhardt, ohne baben an bas Alterthum zu benten, und also nicht etwa zur Bestätigung unsver Meinung, berichtet, bag noch jest, fast auf bem Fleck bes alten Meron, ein gang abnlicher Priefterlicher Sanbelsftaat, ber fleine Staat von Damer fich findet, ber bort beichrieben ift. Giebt es wohl einen beffern Rommentar gu bem Alter: thum?

ben, und Vieles bort auf gleichen Wegen ward. Hing nicht auch hier die ganze Bilbung des Volks von einer herrschenden Priesterkaste ab? Haben sich ben allen übrigen Veränderungen die Spuren davon jemals verlohren? Zeigt nicht Aegypten vielmehr in der Periode seiner hochssten Kultur die Form eines vollendeten Priesterstaats, in dem sich alle Keime, die in einem weniger glücklichen Boden zu Grunde giengen, durch günstige Umstände auf mannigsaltige Weise entwickelt hatten?

Allein auch in der Aegyptischen Geschichte selbst haben sich Spuren erhalten, die zu weiterer Auftlårung sühren. Theben sowohl, als überhaupt die Staaten von Oberägypten, heißen in den eigenen Nachrichten der Priester Kolonien von Meroë in Aethiopien \*); und in Theben giebt der Dienst des Jupiter Ammon, dessen Tempel den Mittelpunkt des Staats bildete, davon schon an und für sich den Beweis. Elephantine verdankt seinen Ursprung höchst wahrscheinlich
der Nilschiffsahrt. Es lag an der Stelle, von wo der
Nil ununterbrochen schiffbar bleibt; und wo die Schissfahrt eine andere Gestalt annehmen mußte, weil man
keiner tragbaren Schisse mehr bedurste \*\*). Memphis,

<sup>\*)</sup> Diod, I. p. 175. 176.

<sup>••)</sup> Die Einwendung, daß eine so kleine Insel wie Elephantine feinen Staat habe bilben konnen, fallt von selbst weg, da hier nur gesagt wird, daß sie durch ihre heiligthumer der Mittelpunkt gewesen sen, zu dem manche der benachbarten Gegenden gehoren konnten. In den Nachrichten über Elephantine von Jomard, Description Chap. III. p. 18. wird

tessen Lage durch seine Eindammung so merkwürdig war, heißt eine Kolonie von Theben \*). Aber auch die übrigen Städte Aegyptens leiteten — mittelbar oder unmittelbar — ihre Abkunft von Aethiopien ab, wovon sie sich als Kolonien betrachteten, und in ihrer Religion und in ihren Einrichtungen davon die Beweise fanzben \*\*).

So ergiebt sich also aus bem Bisherigen bas Ressultat, daß eben der Stamm, der in Aethiopien und Mezrö herrschte, sich auch durch Niederlassungen zuserst nach Oberägnpten verbreitete; daß eben diese Niesberlassungen durch ihr Gedeihen die Mütter von andern wurden, und indem man dem Lauf des Stroms folgte so allmählig eine Reihe von Kolonien in dem Nilthal gestistet wurde, die, nach der gewöhnlichen Sitte der alten Welt, wahrscheinlich ursprünglich unabhängig von einans der waren, und also eben so viele kleine Staaten bildes

wahrscheinlich gemacht, daß der Name Elephantine nur eine Uebersetzung von Philae sen; weil Fil ober Phil im Leppp: tischen so viel als Elephant heiße; und mithin dieser Name überhaupt die kleinen Nilinseln bezeichnet haben könne; die sammtlich einen Staat gebildet hatten. Ich lasse dies unentsschieden; wichtig aber ist die Bemerkung, daß das, was Horod. II. 28. von Elephantine sagt, nothwendig von Philezu verstehen sen.

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 60.

<sup>&</sup>quot;) Diod. I. p. 175.

ten \*). Wenn mit der Verbreitung ihres Kultus, ent= weder des Ummon selbst, oder ber ihm verwandten Gotter und Tempelgenossen, nach benen selbst die Riederlassungen genannt wurden, die Erweiterung des Handels die erste Ursache war, welche Kolonisten aus Meroë nach ben Landen jenseit der Bufte lockte, so kamen durch bie Fruchtbarkeit bes Landes, und durch die Leichtigkeit die roben einheimischen Stamme an fich anzuschließen, bald mehrere Urfachen hinzu, welche bas Gebeihen und bie allmählige Verbreitung dieser Kolonisation in einem rubigen Zeitalter befordern mußten. Die Vortheile, welche ein großer Strom durch die Erleichterung des Berkehrs darbietet, find so groß, daß es eine gewöhnliche Erscheinung in der Weltgeschichte ift-, sich hier die Rultur verbreiten zu feben. Die Ufer bes Euphrats und Tigris, des Indus und Ganges, des Riang und Hoangho ge= ben davon eben so gut die Beweise, als die Ufer des Mils.

Wenn aber diese Vorstellungsart der Natur der Dinge am angemessensten ist, so haben sich auch noch in der spåtern Aegyptischen Verfassung in der politischen Eintheilung des Landes Beweise erhalten, welche sie bestätigen.

\*) In welchem Sinn jedoch diese Verbreitung verstanden werden musse, daß sie nicht gerade in geographischer Ordnung Schritt vor Schritt geschehen sen; daß selbst eine Wechselwirkung oder Rückwirkung von Aegypten auf Aethiopien keineswegs geteugnet werde, ist schon im vorigen Bande S. 440 von mir gezeigt; worauf ich mich beziehe.

Der fruchtbare Theil von Hegnyten war nemlich in gewiffe Domen oder Diftrifte abgetheilt, Die man ben vielen Gelegenheiten, auch noch unter ben Ptolemaern, erwahnt findet. Es war aber ein uraltes Infti= tut, aus den Zeiten ber Pharaonen ber, - benn die Megypter selber legten es dem Sesostris ben \*); und bie Eintheilung mahrte fort fowohl in bem Zeitalter ber Ptolemäer, als ber Romer.

Es bedarf inbessen nur eines flüchtigen Blicks in die Aegyptische Geschichte, um wahrzunehmen, daß bie= selbe, wenn sie gleich im Ganzen fortdauerte, boch im Einzelnen manchen Veranderungen unterworfen gewesen sen. Kaum zwen Schriftsteller geben die Bahl ber No= men gleich an; und noch großer ist bie Verwirrung, wenn man die einzelnen Namen derfelben unter einan= ter vergleicht. Danville hat auf seiner Charte beren trei und funfzig zusammengebracht, und doch finden sich len ihm nicht einmal alle vom Herodot angeführte; Strabo \*\*) zahlt sechs und dreißig, Plinius und andre enders: Berschiedenheiten, die ben den vielen politischen Beranderungen, die das Aegyptische Reich auch in Ruckicht seines Umfangs erlitten hat, uns nicht befremben fonnen!

Ich überlasse es einem kunftigen Geschichtschreiber, bem Gange biefer Beranderungen nachzuspuren. Fur die gegenwärtigen Untersuchungen ist nur die Frage er=

<sup>&#</sup>x27;) Diod. I. p. 64.

<sup>\*&#</sup>x27;) Strab. p. 1154. Co auch Diod. l. c. cf. Plin. V. 9.

heblich: Wie entstand diese Eintheilung, und welches war ihre ursprüngliche Gestalt?

Auch hier ist Herodot der einzige Schriftsteller, ben dem wir Aufschlüsse erwarten können. Als er Aegypten sah, mochte sich freylich im Einzelnen auch ben dieser Eintheilung schon manches geandert haben, aber sie war doch wenigstens noch nicht zu einer bloßen Griechischen oder Römischen Provinzeneintheilung geworden. Spuren von dem was sie ursprünglich gewesen war, mußten sich, oder konnten sich wenigstens, noch erhalten haben, die einem so genauen Beobachter wie Herodot nicht entgehen konnten.

Gine Bemerkung, die sich ben einiger Aufmerksamkeit von selbst barbietet, und bie zu weitern Bermuthungen Unlaß geben muß, ift bie, daß diese Momeneintheilung in einem gewiffen Berhaltniffe mit ben Gegenstanden und der Urt des Kultus in verschiedenen Theilen Megyp= tens ftand. In biefem Nomus, heißt es, murde biefe oder jene Gottheit verehrt, waren diese oder jene Thiere heilig; in einem andern mar es anders. Diefe Bemerfung fuhrt von felbst auf die Sdee, daß ben diesem, wie fast ben allen andern Instituten, Religion und Politik in einer genauern Berbindung standen. Die folgende Stelle des Berodot fest, glaube ich, diese dunkle Frage über ben Ursprung ber Nomen, die Danville fur unauflößlich hielt \*), in Berbindung mit bem mas mir schon bisher über Aegyptische Staatenbilbung bemerkt haben, in ihr völliges Licht.

<sup>\*)</sup> Danville Mémoire sur l'Egypt. p. 34.

"Diejenigen, fagt Berodot, bie bas Beiligthum bes Thebanischen Jupiters gegründet haben, ober zu bem Thebanischen Romus gehoren, enthalten fich ber Schaafe, und schlachten bagegen Biegen. Diejenigen aber, bie bas Seiligthum des Mendes gestiftet haben, ober zu bem Mendesischen Nomus gehören, alle biese enthalten sich ber Ziegen, und schlachten bagegen Schaafe."

Dieses Zeugniß bes Geschichtschreibers scheint mir so beutlich, bestimmt, und gewiß zu senn, daß über ben Ursprung und die fruheste Gestalt ber Megyptischen Romen weiter kein Zweifel übrig bleiben kann. Die Nomen bin= gen ursprunglich offenbar an ben Tempeln. Jebe neue Niederlassung ber Priesterkaste, mit bem Gebiet bas sie sich bildete, machte einen eignen Nomus, ber burch ben bort eingeführten Kultus, der aber allenthalben nach Lofalverhaltniffen gemodelt ward, sich von den übrigen unterschieb.

In ihrem ersten Ursprunge also, waren die Megnotis schen Nomen eben so viele unabhangige Priesterstaaten; und biese Momeneintheilung konnte nicht eher allgemeine Landeseintheilung werben, als bis ganz legypten, ober bie verschiedenen einzelnen Staaten, die es umfaßte, zu Einem großen Reiche verbunden wurden. In diesem Sinne schrieb baber die Aegyptische Sage biese Nomen= eintheilung dem Sesostris zu; weil er Alleinherrscher von ganz Aegypten war.

So kommen wir also auch hier auf einem andern, und zwar noch historisch gewissern, Wege zu bemfelben Resultat, zu dem uns schon unfre vorigen Untersuchungen führten. "Die ältesten Staaten dieses Landes was ren ursprünglich Niederlassungen der Priesterkaste, die, ins dem sie die Nomaden zu sesten Wohnsitzen, und dadurch zugleich an Uckerbau gewöhnte, einen gewissen eingeführsten Kultus, nach dem Lokalen gebildet, und durch das Lokale unterstützt, zu einem politischen Bande machte, wodurch sie jene rohen Stämme mit sich vereinigte."

Der Mittelpunkt eines solchen Staats war also zuserst immer ein Tempel, um welchen herum eine Stadt sich bildete. Ein Nomus, sagt ein Aegyptischer Kirchensvater, heißt ben den Aegyptern eine Stadt mit ihrem umliegenden Gebiet, und den darin befindlichen Ortschaften \*). Und selbst die Namen der Aegyptischen Städte geben davon den Beweis. Wir wissen nemlich aus mehrern Benspielen, daß eine solche Stadt einen doppelten Namen hatte, einen priesterlichen, der von ihrer Schutzgottheit und deren Tempel, und einen profanen, der von zusälligen Ursachen hergenommen war. So heißt Theben zugleich die Annmons = Stadt; so Memphis die Stadt des Phtha; Heliopolis, die Stadt des Mhé oder Helios, zugleich On u. s. w. \*\*). Jedoch waren jene Doppelnamen, so viel ich habe nachforschen können, stets

<sup>\*)</sup> Cyrill. ad Jes. 19. 11. Νομός δε λέγεται παφά τοῖς 'Διγυπτίοις έκύςη πόλις, καὶ ὁι περιοικίδες ἀυτῆς, καὶ αὶ ἱπὰ ἀυτῆ κῶμαι.

<sup>\*\*)</sup> Champollion Précis p. 337. Die griechischen Ramen ber Stabte waren also Uebersegungen ber priesterlichen Namen, nach ber Bergleichung ber Aegyptischen Gotter mit ben ihrigen.

nur ben Sauptstädten der Romen eigen, welche Saupttempel enthielten, und taburch bie Sauptplage von Staaten waren.

Die Schicksale biefer fleinen Staaten im Ginzelnen, ihr Wachsthum und ihre Abnahme, laffen fich, wie schon bemerkt, nicht angeben. Die Natur ber Dinge mußte es mit fich bringen, bag einzelne fliegen, andere fanfen; und bie machtigern eine Herrschaft über die schwachern erhielten, so bag es nicht befremben fann, wenn wir zwen berfelben, Theben und Memphis, fich über bie andern erheben, und biefe verschlingen fehn. Es ging in Alegypten wie in Phonicien, wo die verschiedenen Stabte, gleichfalls Rolonien von einander, auch anfangs eben so viele Staaten bilbeten, und das machtig geworbene Tyrus bennoch endlich bas Uebergewicht und felbst gewissermaaßen eine Dberherrschaft behauptete, ohne barum bie andern Konige ganglich zu verdrangen, Die es nur in Abhangigkeit erhielt. Mit allem bem mußten es aber boch verhaltnismäßig schwache Staaten bleiben, und baraus erklart sich eine andere Erscheinung, die zu ben Sauptmomenten der Aegyptischen Geschichte gehort; ber langwierige, und mehrmals wiederholte, Rampf mit ben benachbarten Nomaben, burch beren Befiegung die glanzende Periode ber Pharaonen herbengeführt marb.

Die Lander in der Nahe Aegyptens waren fast blos von Nomabischen Bolkern bewohnt, und zwar großentheils von fehr machtigen Bolfern. Muger ben Ufrikanischer Bolkerschaften vom Libnschen und Aethiopischen Stamm hatte man die Araber zu Nachbarn, welche bie fetten Weidelander von Unteragypten vor allem anziehen mußten. Go wie die Kultur vom Milthal fich weiter nach Norden hinaufzog, war ein Zusammenstoßen mit biesen Bolkern unvermeidlich, die von ihrer Seite sich besto mehr zum Rriege angelockt fuhlen mußten, je mehr der Reichthum ber Bewohner bes Nilthals zunahm ઉક liegt nicht weniger in ber Natur und ber Lebensart folcher Bolker, die nur fliehen um fich zu verstarken und wiederzukommen, daß die Kriege mit ihnen fehr haufig, und langwierig fenn muffen. Die altere Megnptische Geschichte, in welcher sie unter bem Namen ber Syffos \*) begriffen wurden, ift felbst in ihren Bruchstuden voll von Nachrichten barüber, woraus erhellt, bag wenn gleich Megypten von verschiedenen Seiten her von folchen Bolfern angegriffen ward, boch die von Often herkommenden, Die Araber, ben weitem die furchtbarften barunter ma= ren \*\*). Sie überschwemmten Unteragypten, brangen in Mittelagypten vor, wo fie Memphis einnahmen, zer= ftorten bie Stabte und Tempel, legten an bem Eingan=

<sup>\*)</sup> Der Name Hyksos wird von Manetho durch Hirtenkönige erklärt; da in der Altägyptischen Sprache Hyk den König, Sos aber Hirten bezeichnet; so daß er also nicht Name des Volks, sondern seiner Herrscher ist. Nach einer andern Erklärung soll er aber auch Gefangene bedeuten. Joseph. p. 1038.

<sup>\*\*)</sup> Wir verdanken die folgenden Nachrichten dem Josephus contra Apion. Op. p. 1036. etc. der uns hier weitläuftige Auszuge aus dem Manetho erhalten hat.

ge Aegyptens zu Avaris, bey Pelusium, eine große, mit Mauern umgebene, Verschanzung an, wohin sie sich im Nothfall zurückzogen. So stifteten sie hier ein Neich, bas den größten Theil von Aegypten umfaßte, und unster einer Neiche von Königen, die wir aus Manetho meist namentlich kennen \*), sich lange erhielt. Die Sieger scheinen, wie es sast immer die Nomadischen Eroberer zu machen pslegen \*\*), viel von den Sitten der Besiegten angenommen zu haben; sie-ließen in Unters und Mittelsägypten sich nieder; Memphis wurde der Hauptsis ihres Reichs, und es ist daher nicht zu verwundern, wenn iene Könige in der Reihe der Aegyptischen Dynastien mitgezählt wurden. Nach den Spuren, die bey Heros dot sich erhalten haben \*\*\*), ist es eine nicht unwahrs

<sup>\*)</sup> Josephus nennt sechs bieser Könige, die 160 Jahre geherrscht hatten. Die ganze Dauer der Hyksos sest er auf
511 Jahre. Allein wenn diese Angabe richtig ist, so ist sie
ohne Zweisel nicht blos von der Periode der eigentlichen
Herrschaft, sondern auch der langwierigen oft wiederholten
Kriege zu verstehen, die theils vorhergiengen, theils nachfolgten. Die eigentliche Herrschaft der Hyksos in Aegypten aus
der siehzehnten Dynastie des Manetho, dauerte nach seiner
Angabe nur 103 Jahre. Bused. Chron. p. 214. Während
derselben sest Manetho die Erhebung Josephe; und die
günstige Aufnahme seiner Familie, die ein Hirtenleben sührte,
wird allerdings während der Herrschaft einer Hirtendynastie
am erklärlichsten.

<sup>\*\*)</sup> Wie &. B. bie Mongolen und Mantschu in China,

<sup>\*\*\*,</sup> Die Erbauer ber Pyramiben wurden von ben Aegyptern

scheinliche Vermuthung, daß sie die Erbauer der Pyras miden waren, einer Urt Denkmäler, die nur Mittelägypten eigen war, wo sie herrschten, und die, eben wegen ihrer ungeheuren Größe, den Geschmack eines rohen Volks zu verrathen scheinen, das aber unter den besiegten meschanische Künstler fand, durch deren Hülfe solche Unters

felber als Unterdrucker des Bolks und Feinde ber Religion geschilbert, Herod. II. 144. Sie sprachen nicht gern von ihnen, und nannten die Pyramiden Werte des Birten Phi: litis, der hier feine Beerde geweidet habe. Sollte auch, wie Zoëga (p. 389. Not. 8.) fehr wahrscheinlich vermuthet, bas lettere nur eine bilbliche Sage fenn, und Philitis den Berr: scher der Unterwelt bezeichnen; so schwacht dieses boch die übrigen Grunde fur diefe Meinung nicht. In Megnpten felbft jedoch herrschten über has Alter und die Erbauer der Pyra= miden verschiedene Angaben. Diod. I. 75. Gin sicherer Beweis, daß fie fehr alt fenn mußten. Seitdem wir ben Py: ramidenbau in Meroë kennen gelernt haben, feitbem, mas man dort im Rleinen fieht, in Aegypten nur ins Große ge= trieben zu fenn scheint, kann man es wahrscheinlicher finden, daß auch die Aegyptischen Pyramiden die Werke Aethiopi= scher Eroberer sind, beren ja auch nach Herod. II, 100. bereits lange vor ber glanzenden Periode Aegyptens unter ben Sesostriden nicht weniger als achtzehn in Aegypten geherrscht ha= ben follen. Ich überlaffe es Underen, biefe, wenigstens nicht uns wahrscheinliche Bermuthung zu wurdigen; und bemerke nur noch, bag nach der angeführten Stelle Diodors eine andere Sage ben ben Aegyptern die Erbauung der Pyramiden in die Zeiten eines Konigs Amasis obee Ammosis hinaufschob, ber auch ale Tyrann gefchildert wird, aber von einem Methiopifchen Eroberer Aftisanes gefturzt ward.

nehmungen ausgeführt werden konnten. Wie bem aber auch senn mag, bie Macht jener Eroberer fing an gu finken, vermuthlich aus berselben Ursache wie in andern ähnlichen Reichen bes Drients, und ba sie niemals vollig Herren von Oberagnpten gewesen zu senn scheinen, ba wenigstens das Reich von Theben sich auch wahrend ihrer Herrschaft, wenn auch vielleicht zuweilen in einiger Abhängigkeit, erhalten hatte, fo wurden sie durch die bortigen Berricher endlich vertrieben; und legypten von ihrem Druck befreyet. Der Ruhm ber Wiederhersteller der Unabhangigkeit Aegyptens auf biefe Beise geworden zu seyn, wird dem Tuthmosis, Konig von Theben, beygelegt, der zuerst in Berbindung mit den andern Ronigen Aegyptens \*) sich gegen die Hyksos erhob. Nach einem langen Rampfe wurden fie endlich in ihre Ber= schanzung zu Avaris getrieben, und da man biese nicht mit Gewält einnehmen konnte, burch ben zweyten Ronig nach Thutmosis dahin gebracht, vermoge eines Ber= trags biese, und zugleich ganz Acgypten, freywillig zu raumen.

Dieje Bertreibung ber Sykfos aus Megypten, wurde durch ihre Folgen eine der größten Begebenheiten fur bas Land \*). Sie legte, indem fie ihm feine Gelbst=

<sup>\*)</sup> Dieß ift ber Ausbruck bes Manethon ben Josephus a. b. a. St. Daß auch mahrend ber herrichaft ber hnkfos meh: rere fleine Staaten fortbauerten, fann nichts Befrembenbes haben. Die Sieger mochten fich, wie gewohnlich, begnugen, fie tributair gemacht zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Wenn gleich dronologische Untersuchungen außerhalb bem

ståndigkeit wieder schenkte, dadurch zugleich den Grund zu der Vereinigung aller Theile des Landes unter Einen Herrscher, die, wenn auch wahrscheinlich nicht sogleich, doch nach einiger Zeit, erfolgte, und womit die glänzende Periode des Neichs begann. Wie tief das Undenken jener Siege sich der Nation einprägte, sieht man aus den Bruchstücken ihrer Unnalen; und es läßt sich, nach der ganzen Urt wie sie ihre Denkmäler errichtete, auch kaum anders erwarten, als daß jene glänzenden Thaten darauf verewigt waren. Die wenigen Proben, die wir von den historischen Vorstellungen auf den Mauern ihrer Tempel jeht erhalten haben, scheinen dieß bereits zu bestätigen; wie ich in dem folgenden Abschnitt zeigen werde. Denn es ist sast unverkennbar, daß die Neließ auf dem einen

Rreise dieses Werks liegen, so erforbert es boch die Deut= lichkeit, die Sauptepochen zu bestimmen, fo weit biefes in einer Geschichte möglich ift, in ber man nicht nach Sahren, sondern nur nach Jahrhunderten, rechnen fann. muß hier vier Perioden unterscheiden. Die erfte von vor 2000 bis 1800 v. Chr. Periode der Kolonisation des Nilthals und Unteragnptens, wo mehrere kleine Staaten auf die oben beschriebene Weise sich bildeten; aber auch Theben und Memphis ichon febr wichtig wurden. Schon Abraham fand um 2000 v. Chr. ein Reich in Unteragnpten; und zwen Jahrhunderte später in Josephs Zeitalter 1800 v. Chr. war ber Stagt in bem er fo groß ward, wahrscheinlich Mem= phis, icon fo machtig, daß er Mittelagypten und Unteragyp: ten umfaßte. Die zwente, von 1800—1700 v. Chr. Periode der hykfos, die Mittelagypten unterjochten. Die einheimischen Staaten dauern indeß mehr oder weniger als

ber großen Tempel zu Theben, nemlich bem von Rarnat, ber Geschichte dieser Kriege gewidmet sind; so daß ber gange Cyflus, von dem Augenblick an, wo der Konig bie Baffen aus ber Hand ber Gottheit erhielt, um gegen die Feinde zu ziehen, bis zu bemjenigen, wo er fie fiegreich der Gottheit wieder überlieferte, dargeftellt ift. Gowohl das Eigenthumliche bes befriegten Wolfs, als bas angebeutete Lokal, und die Urt bes Gefechts, geben ben Beweis davon. Das befriegte Wolf hat eine eigene, von bem Aegyptischen ganzlich verschiedene, Physiognomie. Alle die dazu gehoren, haben lange Barte und lange Gewänder; Alles deutet ben ihnen auf Araber. deutlicheren Beweise aber enthalt die Vorstellung bes

tributaire Staaten fort, befonders ber Staat von Theben. Die Sieger nehmen meift bie Sitten ber Besiegten an; verlieren aber baburch allmahlig ihren friegerischen Charafter. Mosaischer Zeitraum. Die britte von 1700-700 v. Chr. Periode von Gesoftris, und ben Gesoftriben, bie nach ber Bertreibung ber hyksos gang Megypten beherrichen. Daber glangenbe Periode bes Reichs, in ber bie meiften gros fen Monumente ber Baufunft errichtet wurden. Gegen das Ende aber, feit 800, zerfallt bas Reich; theils burch bie Er= oberungen der Konige von Aethiopien ober Meroë, theils burch innere Unruhen, fo daß eine Dobekarchie bavon die Folge ift, bis Pfammetich aus Cais Alleinherrscher von Aegypten wird. Die vierte 700-528. Periode ber Saiz tischen Dynastie, bis gur Persischen Eroberung. - Die Chronologie von legypten hangt größtentheils von der Bes ftimmung bes Beitaltere von Sefoftris ab; auf bie ich in bem folgenden Abschnitt gurud fommen werde,

Gefechts und der Flucht. Man sieht hier die geschlagesnen und sliehenden Feinde als ein Volk dargestellt, dessen Meichthum in seinen Heerden von Nindern und Pfersden bestand, die mit ihren Herren die Flucht ergriffen. Die Beschaffenheit des Lokals ist durch eine Lotusblume und Gebüsch angedeutet, zum Beweise das es sumpsigte Gegenden waren. Im Hintergrunde aber erblickt man eine lange, stark besetzte, Mauer oder Verschanzung; welche in Verbindung mit den übrigen Kennzeichen nothswendig an die Festung Uvaris erinnern muß, welche die Hirten in eben dieser Gegend von Unterägypten ersrichtet hatten.

Wenn diese wichtige Begebenheit ben Grund zu ber nun folgenden Größe Aegyptens legte, fo erklart fich aber auch aus ber bisherigen Darstellung, wie durch diese Revolutionen der Nationalcharakter, und die Hauptzüge ber Verfassung, so wenig verandert wurden. Von dem Staat von Theben wissen wir ausdrucklich, daß er auch wahrend der fremden Dynastie fortdauerte; und mehrere ber übrigen wahrscheinlich nicht weniger, wenn sie auch Tribut hatten entrichten muffen. Die Form diefer Staaten war also bieselbe geblieben; bie Berrschaft ber Pricsterkaste mar erschuttert, abec nicht gesturzt worden; wa= ren auch, wie die Priefter bem Berodot berichteten, bie Beiligthumer über ein Sahrhundert verschlossen gewesen, so waren sie doch wieder geoffnet worden. Lon Dber= agnyten aus ward die fremde Dynastie verjagt; von hier aus ward die Unabhangigkeit hergestellt, das Reich er= neuert, und zu Ginem Ganzen verbunden; burfen wir und wundern, wenn auch in bem vereinigten Megypten

bie Sauptform fortbauert, und bas Reich in feiner blubenbsten Periode als ein großer Priesterstaat erscheint?

Diese blühende Periode fangt der obigen Bemerkung zufolge nach ber mahrscheinlichsten Beitbestimmung zwischen 1600 und 1500 Jahre vor Christo an; zu einer Zeit mo wir noch kein großes Reich in Usien kennen; wo Phonicien, in welchem es noch kein Tyrus gab, noch nicht im Besity bes Welthandels war; wo die Juden, feit Josuas Tobe ohne Oberhaupt, schwach und unbedeutend waren; und die dunkeln Sagen ber Griechen uns ihre Nation noch als ein Bolk schildern, bas fich wenig über ben wilden Zustand erhoben hatte. Ohne Zweifel war also Aegypten in der ganzen damaligen Welt, wenigstens bis zum Indus hin, das ben weitem kultivirteste Reich; auch hob sich in ben nachsten Sahrhunderten feins, bas ihm ben Rang hatte streitig machen, ober ihm gefährlich werden konnen; und auf diese Weise wurde durch eine lange Periode der Ruhe ein fortbauernder Wachsthum bier möglich, welcher die Nation zu der Stuffe emporhob, auf welcher sowohl die Nachrichten bes Alterthums, als ihre eigenen Denkmaker, fie zeigen. Erft gegen 800 v. Chr., in einem Zeitpunkt, wo es schon anfangt in ber Geschichte heller zu werben, zeigen sich Spuren bes Sinkens; und wir fonnen baher mit vieler Bahrichein= lichkeit fagen, daß dieser gluckliche Zeitraum volle sieben bis acht Jahrhunderte fortbauerte. Wir behalten, mas wir über ihn zu sagen haben, für ben folgenden Abschnitt auf.

In die Zeiten ber Umwälzungen welche durch die Bertreibung der Hyffos entstanden, setzt die Megyptische Tradition auch die Ausführung einiger ber auswartigen Kolonien, wie z. B. die des Danaus nach dem Pelo-Die fehr die Stiftung von Rolonien, nicht ponnes. blos innerhalb, sondern auch außerhalb Aegyptens, in bem Ibeenkreise ber Megyptischen Priester lag, geht aus ber Erzählung Diodors flar hervor. In den verschieden= sten Weltgegenden waren, ihrer Sage nach, Megnptische Rolonien gestiftet; in Griechenland, Rolchis, Babylon, und selbst Indien. Un diese Stiftung der Kolonien im Auslande knupfte man aber auch stets die Idee von Verbreitung Aegyptischer Kultur. Gelbst ber ganze My= thus von dem Zuge bes Dfiris, wie wir ihn ben Dio= dor lesen \*), ist nichts anders als bilbliche Darstellung der Verbreitung Aegyptischer Religion und Kultur durch Grundung von Kolonien; fo wie ber bes Berkules, wie wir zu feiner Zeit bemerkt haben, ben ben Phoniziern. Es ist die Bilbersprache des alten Drients. Niemand wird in dieser strenge historische Wahrheit suchen wollen; aber auch nur das foll baburch gezeigt werben, daß jene Berbreitung durch Priesterkolonien, wie wir sie bargelegt haben, feinesweges eine frembartige, fondern den Megyp= tern felbst gang geläusige, Borftellungsart mar.

Diese blühende Periode der Phargonen war auch ohne Zweisel diejenige, wo die Kasteneintheilung, als politisches Institut, ihre völlige Ausbildung erhielt; und jene Scheidewände, zu denen der Grund durch Wer=

<sup>&#</sup>x27;) Diod, I. p. 22.

schiedenheit ber Abstammung und Lebensart fruber gelegt war, vollig gezogen wurden. Go lange noch bas Land in mehrere Staaten getheilt war, fonnte jene Eintheilung, fo gewiß sie auch schon vorhanden war, doch schwerlich zu ihrer Reife kommen. Die Priesterkaste war ohne Zweifel durch alle Staaten vertheilt, die durch sie vorzüglich gebildet und beherrscht wurden; aber schwerlich konnten in jedem dieser Staaten auch alle übrigen Raften auf gleiche Beise fich finden. So konnte eine Krieger = Rafte unmöglich in fleinen Staaten wichtig werden, wenn fie auch in einzelnen der größern schon lange vorhanden war. Aber seit der Vereinigung zu Ginem Reiche mußten Institute dieser Urt, wenn schon der Grund zu ih= nen gelegt war, von selber sich weiter fortbilben. mehr daher diese Eintheilung gleichsam bas Fundament ber ganzen Verfassung ausmachte, um besto nothwendiger wird es senn, auf die einzelnen dieser Rasten, sowohl die edlen, die Priefter = und Krieger = Rafte, als die ubrigen, so wie Berodot sie aufzählt, einige Blicke zu werfen.

Die Untersuchung über die Aegyptische Priesterfaste wird besonders dadurch erschwert, daß die Schrift= steller, auf beren Zeugniß wir uns berufen muffen, erst in einem Zeitalter lebten, wo dieselbe schon große und wesentliche innere Beranderungen erlitten haben mußte. Jede Revolution mußte auf sie zuruckwirken, oder sie vielmehr am ersten treffen; wie schon die von Psammetich burch fremde Sulfe errungene Alleinherrschaft Aegyptens. Ihr politischer Einfluß mußte baburch, wenn auch nicht

vernichtet, doch verringert werden. Bey der darauf folgenden Umformung der Aegyptischen Politik, würde sie sich wahrscheinlich auch ohne gewaltsame Erschütterungen allmählig dem Zustande genähert haben, in dem sie schon in Herodots Zeitalter erscheint, wo ihr von ihrer vorigen Herrschaft und Macht nicht viel mehr als die Dokumente übrig waren. Allein diese Veränderung ward noch mehr befördert durch die Persische Unterjochung. Die fremden Eroberer waren die natürlichen Feinde der herrschenden Kaste, und es ist zu verwundern, daß sie bey diesen wiederholten Stürmen, die sie ausstehn mußte, nicht gänzlich zu Grunde gegangen ist.

Herodot also, und noch mehr die Schriftsteller aus benen Diodor geschöpft hat, sahen nur den Schatten ihzer vorigen Herrlichkeit. Indessen waren doch noch immer sehr merkliche Spuren davon übrig, und zusammengenommen kann man aus dem, was sie uns sagen, mit großer Zuverlässigkeit auf ihren frühern Zustand zurücksschließen.

Es lag schon ganz in der Entstehungsart der Aegypztischen Staaten, daß die Zweige dieses Priesterstamms sich über ganz Aegypten verbreiten mußten. In allen Aegyptischen Städten scheint diese Kaste einheimisch gezwesen zu seyn: aber ihre Hauptsitze waren und blieben dennoch die großen Städte, die vorher die Hauptplätze der Aegyptischen Neiche gewesen waren, Memphis, Thezben, Heliopolis und Sais; es waren zugleich die Derter wo auch die Haupttem pel sich fanden, die in den

Nachrichten des Herodot und andrer Schriftsteller so baufig erwähnt werden \*).

Seder Aegyptische Priester mußte in dem Dienst irsgend eines Gottes seyn; das heißt, er mußte zu irgend einem Tempel gehören. Die Zahl der Priester für diessen oder jenen Gott war niemals bestimmt; nach der ganzen Einrichtung konnte sie nicht anders als zufällig seyn, weil die Priesterschaft in den Familien forterbte, und diese bald mehr bald minder zahlreich seyn mußten. Es war nemlich in Uegypten nicht nur überhaupt die Priesterkaste erblich; sondern auch wieder insbesondere die Priesterschaft von dieser oder jener Gottheit. Die Sohne der Priester des Vulkans zu Memphis konnten nicht in das Priesterkollegium zu Heliopolis kommen, so wenig als die Sohne der letztern in das Kollegium des erstern.

So sonderbar uns diese Einrichtung auch scheint, so naturlich ist sie. Seder Tempel hatte große Låndereyen, deren Einkunfte die zu demselbigen gehörigen Priester zogen, deren Vorfahren einst diesen Tempel erbaut, sich die benachbarten Stämme zu Unterthanen gebildet, und diese Felder urbar gemacht hatten. Es war also ein naturliches Erbrecht, das um so viel weniger veräußert werden konnte, da es sich nicht nur auf die Einkunfte, sondern auch auf das Gebiet jeder Priesterkolonie bezog.

Die zu jedem Tempel gehorige Priesterschaft, mar

<sup>\*)</sup> Die Beweise für das hier zunächst Folgende sinden sich ben Herod. 11. 36. 37. 42. in Bergleichung mit Diod. I. p. 84.

wiederum unter sich auf das genaueste organisirt. Sie hatte einen Oberpriester, dessen Platz gleichfalls erbslich war, und die Eintheilung der übrigen war nach den unter sie vertheilten Geschäften gemacht.

Es wird wohl faum einer Erinnerung bedurfen, baß biese Stellen der Oberpriester in ben Hauptstädten Legyp= tens die ersten und hochsten waren. Gie waren gewissermaßen erbliche Furften, die ben Ronigen gur Seite ftanben, und bennahe ahnliche Vorzüge genoffen. Sowohl in Memphis als Theben waren zugleich Oberpriester und Konige gewesen, so lange hier noch eigne und unabhangige Staaten blubten. Ihr Aegyptischer Titel war Piromis, nach Herodots Erklarung fo viel als ber eble und gute \*), (nadoc nayadoc); was fich aber nicht etwa anf ben Moralischen Charafter, sonbern auf ben Adel der Herkunft bezieht \*\*). Ihre Bildsaulen wurden in die Tempel gestellt. Wo sie in der Geschichte vorkommen, erscheinen sie als die ersten Personen des Staats; felbst schon im Mosaischen Zeitalter. Als Joseph in . Megypten erhoben werden sollte, mußte er erst burch eine Benrath mit der Priefterkaste in Verbindung treten; er henrathete die Tochter des Oberpriesters zu On oder Heliopolis \*\*\*).

Die Organisation der niedern Priesterschaft war in

<sup>\*)</sup> Herod. II. 143.

<sup>\*\*)</sup> Daß dieß der Sinn von xalds xayadds sen, ist kürzlich von Welker in seiner Einleitung zum Theognis dargethan. Theognidis Reliquiae p. XXIV.

<sup>\*\*\*)</sup> Genes, 41. 45.

ben verschiedenen Stadten wahrscheinlich verschieden nach ber Maaggabe und ben Beburfniffen bes Lokals. Gie blieben nicht allein herrschender Stamm, weil aus ihnen alle Staatsbedienungen bejest murben, sondern noch weit mehr dadurd, daß sie sich in dem ausschließenden Befit aller wiffenschaftlichen Kenntniffe erhielten, Die burchaus durch bas Lokal gebildet waren, und unmittelbare Beziehung auf die Bedurfniffe bes Bolks hatten. Man verbanne also boch die Ibee, als waren gottesbienftliche Berrichtungen ihre einzige, oder auch nur ihre gewohnlichste, Beschäftigung gewesen, eine Ibee zu ber bie menig passende Benennung von Priestern so leicht zu führen pflegt. Gie waren Michter, Merzte, Beichendeuter, Baumeister, gurg alles dasjenige, wozu irgend eine Gat= tung von wissenschaftlichen Renntnissen erfordert warb.

Es leuchtet aus ber ganzen Megyptischen Geschichte hervor, daß jede ber großen Stadte biefes Landes ur= sprunglich Ginen folchen Saupttempel hatte, ber auch in der Folge immer Haupttempel, und die Gottheit, die in bemselben verehrt warb, vornehmste Lokalgottheit ober Schubgottheit bes Orts, blieb. Die Priester zu Memphis heißen, (nach ben griechischen Benennungen,) immer Priefter des Bulkans, die zu Theben Priester des Thebanischen Jupiters, die zu Sais Priester ber Minerva, die zu Dn, Priefter der Sonne ic. Diese Haupttempel maren die fruhften Niederlassungen ber Priefterschaft jedes Drts, woran zugleich bie gange herrschaft bes baraus erwachsenden Staats geknupft war; es bedarf aber wohl faum einer Erinnerung, bag es ber Priefterschaft unbenommen blieb, ben weiterer Vergrößerung auch mehrere Tempel andrer Gottheiten, nach Zeitumständen und Losfalverhältnissen, anzulegen. Aber die Zahl der Gottheisheiten, denen Tempel erbaut wurden, scheint, wenigstens in Oberägnpten, immer nur sehr beschränkt gewesen zu seyn. Hier hören wir bisher nur von Tempeln des Ammon, Osiris, der Isis und des Typhon. In Mittels und Unterägnpten scheint sich dieser Kreis nachmals ersweitert zu haben. Es blieb aber doch immer ein auf die Göttersamilie von Ummon beschränkter Kreis.

Jest wird es uns auch leichter seyn eine andre, nicht weniger erhebliche, Frage zu beantworten, die die Einkunfte der Aegyptischen Priester betrifft. Auch hier ist man lange genug ben der Idee stehen geblieben, sie sich als eine vom König oder vom Staat besoldete Rlasse von Menschen zu denken; eine Idee an der auch noch selbst diesenigen Schriftsteller zu hangen scheinen, die sich über die gewöhnliche Vorstellung von dieser merk-würdigen Kaste am höchsten erhoben haben.

Aus dem was bisher über die Niederlassungen diefer Priester gesagt ist, solgt schon naturlich, daß sie die
ersten Eigenthümer der Länderenen innerhalb dem Bezirk
ihres Gebiets senn mußten. Es kann uns also gar nicht
befremdend vorkommen, wenn sie nach Herodots Berichte
als die vornehmsten Landeigenthümer in Uegyp=
ten erscheinen, ein Vorrecht, das nach Diodor außer ih=
nen nur die Könige in Rücksicht auf ihre Domainen,
und die Soldatenkaste, (wiewohl nur unter gewissen Ein=
schränkungen), besaß. Es ist aber nicht allein unwahr=
scheinlich, sondern auch gegen die Geschichte, wenn man

Diefe lette Ginrichtung als vollig gleich und ununterbroden fortbauernd in allen Megrytischen Staaten schilbert. Unwahrscheinlich, weil es fich schwerlich benken lagt, bag Die Priesterkaste ben einer großen Erweiterung eines Staats bas Vorrecht bes Landeigenthums in seinem gan= gen Umfange batte behaupten konnen; gegen bie Ge= schichte, weil schon in Josephs Zeitalter in bem Megnpti= schen Staat, bem er vorgesetzt ward, auch außer ber Priefterkafte und bem Ronige fich Eigenthumer bon Landerenen finden, die dieselbe bem Konige ben ber bamaligen Sungersnoth fur Getreide überlaffen fon= nen #).

Welche Veranderungen hier aber auch mogen vor= gegangen fenn, fo bleibt fo viel gewiß, bag ein großer, vielleicht ber größte und schönste Theil ber Landerenen immer Eigenthum ber Priefter blieb. Die Einrichtung war nach Herodots und Diodors Bericht folgende:

Bu jedem Tempel, oder zu jeder Priester = Nieder= laffung, gehörten weitlauftige Grundftude; bie bas ur= sprungliche Gebiet, und alfo gemeinschaftliches Eigenthum, ber gangen Niederlaffung waren. Diese Lande= renen wurden gegen einen mäßigen Bins verpachtet; und aus dem Einkommen berfelben ward ber gemeinschaftliche Schatz bes Tempels gebildet; beffen Verwaltung eigen

<sup>4)</sup> Genes. 47. 18-26. Gine fehr mertwurbige Stelle, bie außer ber bamaligen Macht ber Priefter auch zugleich von ber Bergroßerung ber Ronige in einem Megyptischen Ctaat ein Benfpiel giebt!

dazu angestellten Personen, oder Rentmeistern, (die gleichsfalls aus der Priesterkaste waren,) übertragen war \*\*). Aus diesem gemeinschaftlichen Schahe wurden die Lesbensbedürfnisse der zu jedem Tempel gehörigen Priester= Familien bestritten; sie hatten für sich und die ihrigen frene Tasel. "Man bereitet ihnen täglich so viele Ge=richte, sagt Herodot, von denjenigen Fleischarten, die sie nach ihren Grundsähen essen dürsen, und giebt ihnen daben auch so viel Wein," (denn auch den Genuß von diesem hatten sie vor den niedern Kasten voraus,) "daß sie von ihrem Privatvermögen zu ihrem Unterhalt nichts zuzusehen brauchen."

Daß außer diesen öffentlichen und gemeinschaftlichen Gütern auch noch jeder Acgyptische Priester, oder Priesstersamilie, (denn daß sie verheyrathet waren, brauche ich wohl nicht erst zu erinnern,) ihr Privatvermögen, und also auch Privatlandereyen, besaß und besitzen konnte, würde sich von selbst verstehen, wenn Herodot es in der eben angesührten Stelle auch nicht ausdrücklich gesagt hatte. Die Priestersamilien waren ja die ersten, die vorenehmsten und reichsten des Landes! Die Priester selbst waren ja ausschließend in dem Besitz der Staatsbedienungen, und trieben ja außerdem mancherlen der einsträglichsten Geschäfte. Sie bildeten gewissermaßen einen hoch privilegirten Abel.

Höchste Reinlichkeit des Körpers und der Kleidung ist ein ganz eigenthumlicher Zug in dem Charakter der

<sup>\*)</sup> Den Rentmeister bes Priesterkollegii zu Sais erwähnt he= robot ausbrucklich II. 28.

Megyptischen Priefter. Es ift nicht zu zweiseln, bag bas Lokal und die Beschaffenheit bes Klimas sowohl hierin als in ihrer gangen Diat bas mehrste bestimmt habe; aber sie scheinen es auch sehr' aut gewußt zu haben, welchen entschiednen Einfluß außere Reinlichkeit auf die Bildung des Bolks habe. Gie gaben barin felber nicht nur das vollkommenste Benspiel, sondern pragten fie auch auf bas tiefste ihren Unterthanen ein. "Die Acgypter, fagt Herodot, sehen auf nichts fo forgfaltig, als baß fie immer reingewaschene leinene Aleider tragen." Ueber biese warfen bie übrigen wollene Gewander. Die Priefter hingegen kleibeten sich einzig in reines Leinen \*), und trugen Schuhe aus Byblus. Sie schoren forgfaltig ihr Saar, um vor allem Ungeziefer sicher zu fenn, und babeten fich zweymal bes Tages. Gollte wohl die bobere Klasse in irgend einem fremden Lande sich auf

\*) Worunter aber auch mabricheinlich zugleich Baumwolle au verstehn ift. Cf. de Schmidt de sacerdotibus Aegypt. p. 26. Much diese Rleibertracht scheint mir eine subliche Ber: funft mahrscheinlich zu machen. Uebrigens werden biefe Rach= richten burch die Abbilbungen der Priefter auf den Monu: menten vollkommen beftatigt. Gie erscheinen hier immer in langen Gewandern, und mit glatt geschornen Ropfen, mo fie nicht etwa einen besondern Ropfpug tragen. Diefer Ropf: put scheint die Berschiebenheit bes Ranges zu bezeichnen; wahrscheinlich aber hatte er auch noch andere religibse Bes giehungen. Gin genaueres Studium ber Ropfbekleidung und Ropfpuge giebt vielleicht am erften ben Editiffel gu fo vies ten bilblichen Borftellungen bes Megyptischen Alterthums.

eine einfachere und vernünftigere Weise durch ihre Kleis bung ausgezeichnet haben?

Ben ben Schriftstellern und Rirchenvatern ber er= sten Sahrhunderte trifft man noch eine Menge Nachrichten über die Aegyptischen Priester, welche großentheils die innere Ginrichtung Diefer Kafte betreffen \*). Gie werden dort in Propheten, Pastophoren, Neokoren 2c. abgetheilt. Allerdings bestätigen sich auch diese Abtheilun= gen durch das mas man auf den Denkmalern fieht, und burch die Inschrift von Rosette. Sonft muß man biesen spåtern Nachrichten keinen zu großen kritischen Werth benlegen, so bald von der Verfassung der altern Legype tischen Priesterkaste die Frage ist. Diese einst so ehrwurdige, und fur die Bilbung ihres Bolks so thatige, Menschenklasse, war zu Charlatans berabgefunken, die noch von dem Ertrage ihrer Tempelguter lebten, und besto reicher an Titeln wurden, je armer sie an Macht waren.

Zunächst auf die Priesterkaste folgt nach dem einsstimmigen Zeugniß der Schriftsteller \*\*) die Soldatenskaste, oder die Stämme der Aegyptischen Krieger. Ein nicht weniger wichtiger Gegenstand der Untersuchung, ben dem sich aber die Schwierigkeiten noch zu häusen scheinen!

<sup>\*)</sup> Man findet sie am vollständigsten gesammelt in der gelehrzten Abhandlung von de Sehmidt de sacrisiciis et sacerdotihus Aegyptiorum. Man vergleiche noch Zoëga de Obeliscis p 513 etc.

<sup>\*\*)</sup> Herod II, 155. 166. Diod. I. c.

Es lag in ber Natur ber Dinge, bag bie politischen Beranderungen bie Aegupten erlitt, besonders die Umformung zu Ginem Reiche, auf Die innere Drganisation Diefer Rafte eben fo ftark, vielleicht noch ftarker, wirken mußten, als auf die vorige. Naturlich entsteht die Frage, ob in ben fruhern Beiten jeder oder mehrere einzelne Staaten ihre Rriegerkaste hatten? und wenn fie fie hat= ten, wie fie nachher umgeformt wurden? Unfere Nach= richten erftrecken fich bier wieder nur auf die fpatern Beiten. Ich werde das Bild berfelben nach Herodot und Diodor so genau und vollständig wie möglich entwerfen; und erft alsdann basjenige hinzufugen, mas ich etwa als wahrscheinliche Bermuthung glaube fagen zu konnen.

Die Aegyptischen Krieger waren nach Berodot! ein Stamm, und zwar einer ber vorzüglich ften Stam= me des Wolfs, so wie die Priesterkaste. Sie wurden wieder eingetheilt in Hermotybier und Ralafirier; und die einen so wie die andern hatten gewisse Romen oder Distrifte inne, die Herodot namentlich anführt. Die Hermotybier waren in der Zeit ihrer größten Macht 160000 Mann ftark; die Ralasirier 250000 Mann. Die einen so wenig wie die andern durften ein Sandwerk treiben; sie maren blos fur ben Rrieg bestimmt; und Diese Bestimmung erbte von Bater auf Sohn.

Ihr Sold bestand in ganderenen; benn sie maren neben dem Konige und Prieffern, Candeigenthumer. Jeder von ihnen hatte zwolf Aecker Landes, den Acker zu hundert Aegyptischen Ellen \*) im Umfange gerechnet. Tährlich mußten tausend Mann, sowohl von den Kalassirjern als Hermotybiern, bey dem Könige die Wache versehn; und diese erhielten noch außer ihren Ländereyen täglich einen bestimmten Vorrath von Fleisch, Brod und Wein. Man machte sie, setzt Diodor hinzu, zu Landeisgenthümern, theils um ihre Vermehrung durch Heirathen zu befördern, theils um ihnen dadurch Interesse für die Vertheidigung ihres Landes einzuslößen.

Nach diesen Berichten des Herodot also, waren die Aegyptischen Krieger einheimische Uegyptische Bölkerstämme, die in bestimmten Gegenden des Landes ihre Sitze hatten, und denen man bey einer genauen Ausmessung des Bodens einen gewissen Antheil an Ländereyen gegeben hatte. Dieß ist offenbar der Begriff, den man sich im Ganzen von ihnen bilden muß.

In wie fern die beyden Arten, die Kalasirier und die Hermotybier, von einander verschieden waren, und in welchen Verhältnissen sie standen, sagt uns die Geschichte nicht; die Beantwortung dieser Frage bleibt der bloßen Vermuthung überlassen. Das Wahrscheinlichste ist wohl, daß es ursprünglich verschiedene Stämme waren. Hatzten sie doch in abgesonderten Distrikten Aegyptens ihre Wohnsitze!

Husenthalt hatten. Es erhellt aus diesem Bericht, baß

<sup>\*)</sup> Die Aegyptische Elle beträgt nach Danville 211f2 Paviser 301l. Memoirc sur l'Egypte p. 27.

bennahe die ganze Aegyptische Kriegesmacht sich in Unterägypten befand; vier und ein halber Nomen waren innerhalb bes Delta von ben hermotybiern befett; und zwolf andre von ben Ralasiriern. Dagegen von jedem berselben nur ein einziger in ganz Mittel = und Ober= aanpten; nemlich die Distrikte von Chemmis und Theben.

Diese auffallende Erscheinung erklart sich fehr leicht aus ber Megyptischen Geschichte. Seit ben Zeiten Pfam= metichs hatte Acgypten fast ununterbrochen und ausschliebend gewaltsame Ungriffe von Usien her zu furchten ge= habt; war auch selber mehrmals angreifender Theil ge= wesen. Vielleicht also war biese Unfiedelung ber Meguptischen Kriegerstämme bas Werk der letten Uegyptischen Alleinherrscher; aber auch die fruhern Kriege mit ben Sirten konnten fie schon erzeugt haben.

Will man aber die andre Vorstellungsart vorziehn, und diese Stamme lieber als ursprunglich einheimisch in ben Nomen betrachten, wo fie in Berodots Beiten ihre Sige hatten, fo fehlt es auch diefer Borftellungsart nicht an Wahrscheinlichkeit. Im Mosaischen Zeitalter tritt die Rriegerkafte zum erstenmal in Unteragypten auf. Die Schnelligkeit mit ber ber bamalige Pharao, wahrscheinlich ein Beherrscher von Memphis, sein Beer zusammenziehn konnte, mit bem er die auswandernden Sfraeliten verfolg= te, zeigt beutlich genug, daß die bamaligen Megnptischen Rrieger in eben ben Begenden ihre Standquartiere haben mußten, wohin Berodot fie fett.

Bon ihrer innern Organisation, ihren Borgesetten, ihrer Kriegsfunft ze. wissen wir wenig. Giniges barüber werden wir noch in dem folgenden Abschnitt anführen. Große Veränderungen hat sie durch die Menge der in Aegypten angelegten Kanäle erlitten \*). Vormals, (wie z. B. noch im Mosaischen Zeitalter,) bestand die Aegypztische Kriegsmacht größtentheils aus Reuteren und Streitzwägen \*\*); diese wurden aber von selbst unbrauchbar, als das Land allenthalben durchschnitten ward.

Daß sie übrigens keineswegs die einzigen Ein= wohner der Distrikte waren, wo sie sich aushielten, bes darf wohl kaum einer Erinnerung. Eben so ist es wohl eine falsche Vorstellung, wenn man glaubt, daß sie gar keine andre als militärische Beschäftigung hätten treiben dürfen. Die Handwerke waren ihnen untersagt, weil man diese Geschäfte für erniedrigend hielt; daß ihnen aber Ackerbau, nemlich der Unbau ihrer eignen Ländezreyen, verboten war, davon sind eich keinen Beweis; wiezwohl allerdings nach dem Bericht von Diodor, diese gewöhnlich; so wie die Ländereyen der Priester und der Könige, pflegten verpachtet zu werden \*\*\*).

Dienste in dem Innern des Landes mußten sie aber auch außerhalb ihren Wohnsigen thun. Es lagen Beschungen von ihnen in den Grenzplätzen, wie zu Syene, und andern, die von Zeit zu Zeit abgelöset wurden. Außerdem bildeten sie auch, wie Herodot sagt, die Leibswache des Königs; jährlich mußten tausend sowohl der

<sup>\*)</sup> Herod. II. 108. Diod. I. p. 67.

<sup>&</sup>quot;) Exod. 14. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. I. p. 85.

Ralaficier als hermotybier ben Sofe feyn; und genofsen dort fregen Unterhalt \*). Die Berfaumniß jener Ablosungen ward unter ihnen, nach Berodots Bericht, Beranlaffung zu der Auswanderung nach Aethiopien \*\*).

Nach ter Meinung eines neuern Schriftstellers \*\*\*) mußte fich feit Psammetichs Zeiten gar keine Solbatenkafte in Alegypten mihr gefunden haben; benn er glaubt, baß damals die gange Raste nach Aethiopien ausgewandert Allein diese Vorstellungsart wird nicht nur burch nichts bestätigt, sondern läßt sich auch sehr leicht wider= legen. Herodot spricht von ihnen als von einer, in sei= ner Unwesenheit in Megypten, noch vorhandenen Rafte, ob er gleich zu erkennen giebt, baß fie bamals nicht mehr so zahlreich wie ehemals war; und in ben Rriegen der spatern Pharaonen wird fie felbst ausdrudlich angeführt †).

Die Priefter = und Kriegerkaste waren nach bem einstimmigen Zeugniß ber Schriftsteller die benben hochsten Kasten; in der Aufzählung der übrigen hat Herodot keine Rangordnung beobachtet; wir wissen auch nicht einmal, ob es eine gab; außer baß bie Hirten gewiß bie niebrig-

<sup>\*)</sup> Herod. II. 168.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 30.

<sup>\*\*\*)</sup> de Pauw Recherches sur les Egyptiens II. p. 331.

<sup>†)</sup> Herod. II. 169. Much Zoëga p. 570. findet es fehr mahr: scheintich, baß die Auswanderung nach Aethiopien fen vergroßert morden; sie muß aber boch, nach den bort angeleg: ten Stadten ju ichließen, fehr betrachtlich gewesen fenn.

ste ausmachten. Es ist also gleichgultig in welcher Ordnung wir die übrigen folgen lassen.

Die erste sey die Kaste der Gewerbe treibenden Burger; so übersetze ich den griechischen Ausdruck des Herodot, nandoi, ein Wort, das auf die eben anges sührte Weise schon die Lexikographen erläutert haben. Es war also eine der zahlreichsten Kasten, die zugleich die Handwerker, Künstler, Krämer und Kausseute bes greift. Auf diese Weise scheint sie selber Herodot an einer andern Stelle zu erläutern \*). Es liegt in der Natur der Dinge, daß diese Kaste sich erst ben zunehmens der Kultur ausbilden konnte; der Stamm, oder die Stämme, die zu ihr gehörten, waren zu diesen Geschäfzten nicht eher sähig, dis sie merkliche Kortschritte in der Civilissirung gemacht hatten.

Eine sehr dunkte Frage ist es, ob diese einzelnen Gewerbe wieder erblich waren, und also diese Kaste eine Menge Unterabtheilungen enthielt? — Oder ob es jedem frey stand, was er für ein bürgerliches Gewerbe und
sür eine Kunst treiben wollte? Wenn ich mich sonst für
tie lehte Meinung erklärte, so scheinen mir allerdings jeht
mehrere Gründe die erste zu bestätigen. Die Nachrichten
von Diodor, mag er diese aus eigner Unsicht, oder aus
frühern Berichten geschöpft haben, können nicht anders
verstanden werden. Er sagt bestimmt, daß die Söhne
das Gewerbe des Baters treiben musten; und nicht
mehr als ein einzelnes \*\*). Wir mussen also annehmen,

<sup>\*)</sup> Herod. 11. 141.

<sup>\*\*)</sup> Diod. 1. p. 86. Go auch Plato Op. 1X, p. 294. Bip.

taß die Raste der Gewerbetreibenden eine Menge Unterkasten enthielt; wie es auch in Indien der Fall ist; und
daß jede Unterkaste wieder ihr eignes Gewerbe trieb. Dasselbe scheinen auch die Urkunden zu bestätigen, welche kurzlich in Oberägypten gefunden und bekannt gemacht sind; worin die Zunft der Gerber oder Lederbereiter, als eigne Abtheilung vorkommt \*). Die Aegypter suchten eben in diesem Institut den Grund der hohen Vollendung, zu der die einzelnen Gewerbe ben ihnen gediehen waren; ob mit Grund oder Ungrund lassen wir dahin gestellt seyn.

Der wichtigste Unterschied in der Kasteneintheilung von Herodot und Diodor liegt darin, daß der letzte Schriftsteller eine eigne Kaste der Ackerleute hat, die Hezrodot nicht kennt. Waren sie ben ihm mit unter den Gewerbetreibenden begriffen? Die Frage ist sehr dunzkel; und knupft sich an die von der Art des Landeigenzthums in Aegypten. Nach Diodor war alles Landeigenzthum in den Händen der Könige, der Priester und der Krieger \*\*). Nach Herodot soll Sesostris allen Aegyptern gleiche Lenderenen gegen einen zu entrichtenden Grundzins ausgetheilt haben \*\*\*). Aber der Begriff von Landeigenthum ist schon sehr schwankend. Es giebt ein volles, es giebt — wie im Lehnswesen — ein bes

<sup>\*)</sup> Boekh Erklarung einer Aegyptischen Urkunde auf Papprus, Berlin 1821 S. 25.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 84.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. II. 109,

schranktes Landeigenthum. Es ist Die gewohnliche Wor= stellung bes Drients daß ber Konig als Obereigenthumer bes Landes angesehen wird. In dem Staat wo Joseph lebte, ward es ber Konig burch seine Ginrichtungen. Bis dabin erscheinen die Besither als volle Eigenthumer \*). Wenn in einer spåtern Zeit Sesostris allen Megnytern ganberegen nach einem festen Maaß austheilte, fo liegt es ja bereits barin, bag er fich als Dber= eigenthumer betrachtete. Gewiß konnte Sesostris viele Landerenen vertheilen, da er die Syksos ganglich vertrieb, welche sie sich zugeeignet hatten. Und daß darauf die Nachricht der Priefter beschrankt werden muß, die fie Berodot mittheilten, geht wohl aus der Natur ber Dinge hervor. So wie es sich ja auch von selbst versteht, daß er den Tempeln und Prieftern ihre Landereyen ließ ober wiedergab. Daß Diodors Nachricht daß Alles Land jenen bren Eigenthumern gehort habe, nicht im strengsten Sinne zu nehmen fen, machen bie neu aufgefundenen Raufkontrakte (frenlich erst aus dem Zeitalter ber Ptolemaer) mahrscheinlich, nach denen es scheint, daß auch die Statte ihre Marken hatten. \*\*). Was wir mit Gewißheit daruber fagen konnen, ift, daß wenn nicht 211= les, boch gewiß ber größte und beste Theil ber Lande= renen den Konigen, den Tempeln und Prieftern, und der Rriegerkafte gehorte. Es ift ferner gewiß daß biefe gan-

<sup>\*)</sup> Genes. 47, 18-26,

<sup>\*\*)</sup> Boekha. a. D. S. 27. Man vergleiche St. Martin Notice sur quelques manuscrits grecs, apportes d'Egypte in: Journal des Savants 1822 Sept.

derenen burch Pachter fultivirt wurden, beren genauere Berhaltniffe, in wie fern fie Erb = ober Zeitpachter waren, wir nicht wissen. Ihre Lage mag ber ber jetigen Fellas abnlich gewesen senn; bie auch keineswegs volles Land= eigenthum haben \*). Daß aber die Kultur bes Bobens wo nicht ganz, boch gewiß vorzugsweise, burch Pachter betrieben wurde, fann man nicht bezweifeln. Diese bilbeten also die Megyptischen Bauern, von beren Lebensart uns Herodot eine genauere Nachricht aufbewahrt hat, auf die ich noch zurückkommen werde. Aber auch viele aus ben andern Gewerbetreibenden mochten zugleich Land= bauer senn; und die Ackerleute überhaupt konnten keine eigne Kaste bilben, weil nach dem herrschenden Princip ber Priefter diese Beschäftigung so viel immer möglich allen Burgern gemein fenn follte. Sie gehorten alfo überhaupt mit zu den Gewerbtreibenden.

Die Kaste der Schiffer hat einige Schriftsteller in Verlegenheit geseht, weil es allgemein bekannt ist, daß das alte Aegypten, vor den Zeiten des Psammetich, keine Schiffsahrt hatte; denn die Nachrichten von der Flotte des Sesostris können, wenn von einer beständig forts dauernden Volksabtheilung die Rede ist, nicht in Bestrachtung kommen. Allein diese Zweisel haben blos in der Unkunde von Aegypten ihren Grund. Denn wenn dies Land in diesem frühern Zeitraum gleich keine Sees

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche bie schönen Nachrichten darüber in Reynier Mémoires sur l'Egypte T. IV, p. 24. Und in desselben Economie politique et rurale des Egyptiens et des Carthaginois p. 97.

schifffahrt hatte, so hatte es bafur eine besto startere Kluffchifffahrt. Es wird unten Beit fenn von diefer ihrem Umfange und ihrer Wichtigkeit fur Megnp= ten aussuhrlicher zu reben, wenn wir ben innern San= bel legyptens untersuchen werden. Diese Rafte ber Schiffer bestand also nicht aus Seeschiffern, sondern aus Milfchiffern. Berodot giebt uns feine genauere Nach= richt von den Stammen die zu derfelben gehorten; mahrscheinlich waren es die altesten Unwohner des Dils, die nach ben eigenen Nachrichten ber Megnpter fich einft, ehe es noch Staaten in Aegypten gab, an ben Ufern bes Flusses von Fischen nahrten \*). Die unzählige Men= ge von Fahrzeugen und Lastischiffen, mit benen ber Nil von Spene bis zu seinem Ausfluß gleichsam bedeckt war \*\*); - es gab gewisse Teste, ben benen sich fast ganz legypten auf dem Flusse befand, - konnen uns einen Begriff von der Menge dieser Leute geben. Mis Umasis ben Kelsentempel ber Minerva, (einen einzigen ausgehauenen Felsen, ein und zwanzig Ellen lang, vierzehn Ellen hoch, und acht Ellen breit,) aus Elephantine nach Sais bringen ließ, mußten zweitausend biefer Schiffer ben Transport besorgen, der nach Herodots Berichte brey Jahre Zeit erforderte \*\*\*); ein Weg, ben man forft in einem gewöhnlichen Fahrzeuge innerhalb. zwolf Tagen zurücklegte. Ueberhaupt aber sieht man leicht, daß auch biese Kaste ihr Dasenn bem lokalen Bedurfniß verdankte. Bahrend der Zeit der Ueberschwemmung ist Schifffahrt

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 52.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 96.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. 11, 175.

vie einzige Art ber Kommunikation \*); und auch außer biefer Zeit bienten bie Kanale die Verbindung mit dem Innern bes Candes zu erleichtern.

Die Kaste der Dollmetscher, (&panvers), ist in mehr wie einer Rucksicht merkwürdig. Sie entstand erst im Zeitalter Psammetichs, und ist die einzige deren Ursprung wir historisch genau wissen. Weil Psammetich die Nation gräcisiren wollte, so ließ er eine beträchtliche Unzahl Aegyptischer Kinder durch die ins Land gerusenen Griechen erziehen, und sie in der griechischen Sprache und griechischen Sitten unterrichten. Die Nachkommen von diesen; bildeten nach dem Bericht des Herodot die Kaste der Dollmetscher \*\*).

Das Befremdende in diesem Vorsall klårt sich sehr leicht auf, so bald man den Haß der Nation, und besonders der höhern Kasten, von denen die eine größtenstheils auswanderte, gegen den Neuerer kennt. Man muß jene griechisch erzogenen Kinder als ausgestoßen aus der Nation betrachten. Man wollte sie zu keiner einsheimischen Kaste weiter rechnen; und so blieb nichts übrig, als daß sie eine eigne Kaste bildeten, die ihren Namen von dem Geschäft erhielt, dem sie sich zu widsmen pflegten. Aegypten war seit jenen Zeiten mit Grieschen überschwemmt, nicht blos neugierigen Fremdlingen, sondern auch Kausseuten, die sich in Naukratis, und ansdern Pläßen, niedergelassen hatten \*\*\*). Eine Klasse von

<sup>\*)</sup> Herod. II. 97.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. II. 178., 79.

Menschen also, die, wie sie, bende Sprachen verstand, die die Geschäfte der Griechen besorgen, oder auch den Fremden wirklich als Interpreten dienen konnte, war unsentbehrlich, und mußte sehr zahlreich werden. Dieß waren diese Dollmetscher; wahrscheinlich großentheils Mäkster, und selbst Kausleute; die aber, einmal von der Nation ausgeschlossen, niemals in eine der übrigen Kasten wieder eintreten konnten.

Es bleiben uns die Hirten übrig; die nach Diodor nur Eine Kaste ausmachten, dagegen sie Herodot in
zwen abtheilt; die man, wenn man will, als Unterabtheilungen betrachten kann. Auf diese Weise kamen Herodot
und Diodor genauer überein, besonders wenn man die Klasse der Ackerleute und Künstler bey dem letztern als
gleichbedeutend mit der Klasse der Gewerbetreibenden ben
Herodot betrachten wollte. Wiewohl dem Diodor doch
immer der Porwurf bleibt, daß er die Kasten der Schiffer
und Dollmetscher ganzlich übersehn hat.

Wie dem auch sen, wir folgen Herodot! Leider aber sind seine Berichte über diese Kasten außerst kurz und unbefriedigend. Die zahlreichste unter ihnen, die der Rinderhirten, erwähnt er kaum; und auch über die andre vermissen wir ben ihm genaue Nachrichten.

Ich habel schon oftrer bemerkt, daß ein Theil der Einwohner Aegyptens Nomaden bleiben mußte, die Beswohner der Gebirge, und der Sumpfe; deren Land keinen Kornbau erlaubte. Aber auch von den übrigen, die zu festen Wohnsitzen übergegangen waren, machte doch ein Theil Viehzucht zu seinem vornehmsten, oder vielleicht einzigen, Geschäft. Dieß sind diejenigen, die an

ben Grenzen bes Milthals nach Often zu am Fuß ber Arabischen Gebirge wohnten. Jene Gegenden enthalten ben trefflichsten Wiesenwachs, und find noch jetzt mit Dorfern und zahllosen Heerden weidenden Biebes bebedt. Hier ift bas Bilb, bas uns ein neuerer Reisenber sowohl von ihnen selbst als ihren Bewohnern entwirft; ein Bild, bas ich meinen Lefern fo viel lieber mittheile, ba es ohne Zweifel auch auf die alten Zeiten paßt.

"Bon den Ufern des Mils, fagt er \*), bis zu ben Gebirgen, die die fruchtbaren Ebnen Megyptens begrenzen, findet man oft mehrere Tagereisen weit nichts wie grunende Wiesen. Allenthalben find diese Ebnen mit großen Fleden und Dorfern bebeckt, von benen die mehr= ften mit offentlichen Gebauden geziert find, und nicht menige zwen bis dren tausend Einwohner enthalten."

"Außer diesen Bewohnern legyptens, die feste Wohn= plate haben, giebt es in ben Ebnen, die zunachst an die Bufte stoßen, herumirrende Stamme, die unter Belten wohnen, und nach Maaßgabe der Sahrszeiten und Weiben ihren Aufenthalt veranbern. Einige halten sich in ben Gebirgen, entfernt von Dorfern und Stabten, auf, wiewohl immer an Platen, wo fie leicht Baffer ha= ben konnen; andre schlagen in der Nachbarschaft bewohn: ter Gegenden ihre Zelte auf, wo man ihnen gegen eis nen kleinen Tribut die Erlaubniß ertheilt ihr Nieh zu weiben. Man giebt ihnen felbst etwas Land um es fur fich zu bauen, blos um mit ihnen in Frieden zu bleiben.

<sup>\*)</sup> Maillet p. 54.

Denn in ber That brauchen sie nur eine Tagereise in die Bufte zu gehen, um fich vor aller Rache zu fichern. Dort konnen fie ben ihrer Frugalitat, und ihrer Rennt= niß ber Brunnen, leicht einige Monathe leben. Es giebt feinen schönern Unblick, als in den Monathen November, December, und Januar biese weiten Wiesen, - wo bas Gras bennahe mannshoch und so dick wachft, bag ein Ochse ben ganzen Zag im Liegen barin weiben fann, ohne aufzustehn, - mit Dorfern, Belten, und Beerden bebeckt zu fehn. Um diese Zeit kommen die Momaden ein Paar hundert Meilen weit her, um ihre Seerden von Ramelen und Pferden dort weiden zu laffen, wofür fie einen geringen Tribut an Wolle, ober auch einige Schafe ober junge Kamele, bezahlen. Nach einiger Beit ziehn fie sich wieder in die Buste zuruck, wo sie auf Wegen, bie ihnen bekannt find, nach andern Gegenden man= bern."

Dieser Unterschied der Aegyptischen Bauern, die, in Dörfern und offnen Dertern wohnend, Niehzucht und Ackerbau zugleich zu ihrem Geschäfte machten; und der Nomadischen Hirten, war derselbe im Alterthum. Die Lebensart und den Zustand von jenen hat Herodot uns beschrieben \*); sie waren ihm zusolge ein starkes und geschriebene Solk, das eine — von den Priestern ihnen vorzgeschriebene — Lebensweise beobachtete. Sie lebten von dem Fleisch derjenigen Thiere, die sie nicht für heilig hielzten, von Vischen, von Brodt das sie aus Kleyen machten, und von Gerstenbier. — Der Nomadischen Hirten

<sup>\*)</sup> Herod. II. 77.

erwähnt Herodot blos gelegentlich \*); Diodor versichert aber, daß sie in seinem Zeitalter dieselbe Lebensart, die sie von den ältesten Zeiten her geführt hatten, noch im=mer unverändert beybehielten \*\*).

Die Kaste der Ninderhirten umfaßte naturlich diesenigen ansässigen Stämme der Aegypter, die Wiehzucht zu ihrem Hauptgeschäft machten. Db auch je die Nomadischen Hirten dazu gerechnet wurden, ist eine Frage, die sich schwerlich besahend beantworten läßt. Sie gehörten überhaupt nicht zu der Aegyptischen Nation, da sie Arabischer oder auch Libyscher Herfunst waren. Das weitläuftige Gebirgsland, daß sie bewohnten, war den Pharaonen selten und vielleicht nie ganz unterworsen, und die Herrschaft über Nomadische Stämme muß schon ihrer Natur nach ungewiß und schwankend bleiben.

Nach ihrer ganzen Lebensart konnte man sie nicht wohl anders als natürliche Feinde betrachten, die man ertragen mußte, weil man sie nicht los werden konnte. Daher also der Haß und die Verachtung, die man von jeher gegen sie trug, und die die herrschende Priesterkaste sorgfältig zu unterhalten strebte. "Was Viehhirten sind, ist den Aegyptern ein Greul," heißt es schon im Mosaisschen Zeitalter \*\*\*), und Spuren eben dieser Verachtung sinden sich ben Herodot fo. Daß sich hingegen dieselbe

<sup>\*)</sup> Herod. II. 128.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 52.

<sup>\*\*\*)</sup> Genes. 46., 34.

<sup>+)</sup> Herod. II. 128.

auch auf die ansässigen Aegyptischen Bauern erstreckt ha= be, die sich mit der Viehzucht beschäftigten, davon sinde ich keinen Beweis. Das Rindvieh selbst war in Aegyp= ten keinesweges unrein; die Kühe waren der Isis heilig, und die Ochsen dienten allgemein zur Nahrung und zu Opfern; es ist daher nicht wahrscheinlich, daß ihre War= tung hätte verunreinigen können. Es war nicht sowohl die Viehzucht, — die an sich nicht weniger unentbehrlich wie der Ackerbau war, — als vielmehr die Nomadische Lebensart, die den Absichten und der Politik der herr= schenden Kaste entgegen seyn mußte.

Außerdem scheinen zu dieser Kaste auch besonders die Stämme gehört zu haben, die sich in den sum psi= gen Gegenden des Delta aushielten. Nach Stra= bos\*) Versicherung waren diese schon von den alten Pharaonen den Rinderhirten vorzüglich zum Aufenthalt angewiesen. Die dortigen Stämme hatten zwar nach He= rodot Aegyptische Sitten angenommen \*\*), aber sie blieben doch immer Halb = Barbaren und selbst Käuber, weil man ihnen in ihren Dickichten von Rohr, aus denen sie zugleich ihre Hütten bauten \*\*\*), nicht leicht beykommen konnte. So schildert sie selbst noch Heliodor †).

Unrein und verachtet dagegen war die Raste der Schweinehirten; die Herodot ausdrücklich von der der Ninderhirten unterscheidet. Sie bestand ihm zusolge

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1142.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 92.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. I. 52.

<sup>+)</sup> Heliod. Aethiop. I. 5.

aus einem einheimischen Stamm \*), bem alle Bermischung mit andern, selbst aller Zugang zu ben Tem= peln, untersagt war. Das Schwein selbst war in ben Mugen des Aegypters ein eben so unreines Thier, als in ben Augen bes Juden; ein Aberglaube, ber ohne Zweifel in Lokalverhaltniffen, bie wir nicht wiffen, ober wenigstens nicht mit Gewißheit bestimmen konnen, seinen Grund hatte. Einem alten Berkommen zufolge, ward indeß an einem gewissen Feste in jedem Saufe bem Dfiris ein Schwein geopfert \*\*); außerdem pflegten auch die Aegypter ben der Aussaat eine Heerde Schweine über bas, durch den Mil eingeweichte, Feld zu treiben, um das Korn in den Boden zu treten \*\*\*). Dadurch ward also ber Stamm jener hirten fur Megnpten unent= behrlich, der übrigens in einer Berachtung gelebt haben muß, die der der Parias in Indien nicht unahnlich mar.

Dieß waren bey den Aegyptern die Kasten in welche die Nation getheilt war. Es ist dieser ganzen Eintheislung oft vorgeworfen worden, daß sie das Fortbilden des Volks, bey dem sie eingeführt ist, erschwere, und es ihm unmöglich machen musse, über eine gewisse Stuffe sich zu erheben. Bey einer Einrichtung, die offenbar eine Frucht der Kindheit der Politik und Kultur war, ist dieser Vorwurf für die Urheber derselben kein so schwerer

<sup>\*)</sup> Herod. II. 47.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 11. 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. 11. 14.

Vorwurf; allein eine unparthenische Entwickelung ber Vortheile und Nachtheile, die sie mit sich bringt, kann vielleicht nur von dem gegeben werden, der unter einem noch bestehenden Wolke, wie unter den Hindus, ihre Folgen beobachtet hat. In fo fern die gelehrten Rennt= nisse ausschließend bas Eigenthum einer gewissen Kaste bleiben, kann die wissenschaftliche Aufklärung sich frenlich nicht so unter den größern Theil der Nation verbreiten als anderswo; allein eine solche Verbreitung muß boch immer beschränkt bleiben; und in der Kaste selbst kann dafür die wissenschaftliche Kultur, die einmal da ist, nicht leicht sinken, oder gar zu Grunde gehen; wie die Braminen und Parfen lehren. In wie fern aber die Rul= tur aller mechanischen Fertigkeiten, wie ber Handwerker, Gewerbe und Runfte, ben einem folchen Institut gedei= hen kann, wo alle biefe Beichaftigungen erblich find, konnte zweifelhafter scheinen, wenn gleich die leanpter nach Diodors Versicherung gerade darin den Grund ih= rer Ausbildung suchten \*). Wie dem aber auch sen, so kann man es jetzt nicht mehr bezweifeln, daß die Sand= werke und Imechanischen Runfte ben den alten llegyptern zu einem so hohen Grade der Bollkommenheit gebracht wurden, wie ben wenig andern, vielleicht ben keinem an= bern, Volke der alten Welt. Sie felber haben uns da= von die Beweise in den Malerenen ihrer Grabmaler er= halten, wo man alle ihre hauslichen Gerathe, ihre Rube= betten und Sige, ihre Bafen, ihre Schranke, so wie ihre

<sup>\*)</sup> Diod. I. 86.

musikalischen Instrumente u. s. w. abgebildet findet \*). Die Clegang ber Formen ift hier ber griechischen ahn= lich. Eine große Geschicklichkeit in ber Ausführung, und ein beträchtlicher Grad bes Lurus, zeigt sich in manchen; man erkennt selbst deutlich, versichert Denon \*\*), an ben Siten und holzernen Gerathschaften Indische Holzarten. Die große Ursache hat man nicht auch, vorsichtig ben ber Beurtheilung ber Wirkungen eines Instituts zu fenn, das wir nur so unvollkommen kennen!

Die wichtigste Folge jener Organisation der burger= lichen Gesellschaft, war aber unstreitig die Beschränkung ber koniglichen Gewalt durch die Priesterkaste. Das Ver= haltniß zwischen benden, der Untheil den die Priefterkafte an der Regierung hatte, die Art und Beise wie sie die= fen ausübte, bilden die Grundlage der Megyptischen Ber= fassung, und bedürfen vor allen einer weitern Husführung.

Es ist klar daß die Konige in Aegypten ber Regel nach nicht aus der Priesterkaste maren \*\*\*), so wenig als die Indischen Rajahs aus der Rafte ber Braminen sind. Wahrscheinlich gehörten die königlichen Geschlechter, in denen die Regierung stets erblich gewesen zu senn scheint, ursprunglich zu der Kriegerkaste; denn was war naturli=

<sup>\*)</sup> Man fehe Denon Tab. 135. und mehrere Abbithungen in der großen Description de l'Egypte.

<sup>\*\*)</sup> Denon II. 276.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Priefter des Phtha, Sethos, der sich des Throns be: mächtigte, ward als Usurpator betrachtet.

cher, als daß ber Unführer bes Heers, bem die Vertheidigung des Landes anvertraut war, aus ihr genommen wurde? Dag aber die Unfuhrung des Beers dem Ronige überlassen war, erhellt aus den Nachrichten aller Schriftsteller sowohl, als aus ben Borstellungen auf ben öffentlichen Denkmalern. Schon baraus ergiebt sich klar, daß die Macht der Konige, wenn sie auch durch Berkommen und Gesetz bestimmt war, sich unmöglich immer gleich seyn konnte. Der kuhne und gluckliche Eroberer, ber thatige und aufstrebende Regent, wird ber Sache nach immer machtiger senn, als der ruhige und der indolente Furst, selbst wenn er auch nichts an ber Form ber Verfassung anderte. Allein nur dieses Mehr ober Weni= ger war dem Wechsel unterworfen; die Macht der Priesterkaste beruhte einmal auf Eindrücken, die viel zu tief waren, als daß fie hatten ausgeloscht, und felbst auf Beburfniffen, die zu fuhlbar waren, als daß fie hatten ent= behrt werden konnen,

Die Priester waren die Eigenthumer aller wissensschaftlichen Kenntnisse, weil sie im Besitz der Schriften und heiligen Bucher waren, welche diese enthalten; sie waren also der am meisten unterrichtete und gebildete Theil der Nation. Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet gebührte ihnen unstreitig die Herrschaft, denn es ist recht und billig daß der Einssichtsvollere über den Unwissendern herrscht; besser als wenn der Stärkere den Schwächern despotisirt. Mag auch ein Theil ihrer Kenntnisse aus Irrthumern und Aberglauben bestanden haben, kein verznünstiger Mensch wird doch behaupten, daß die ganze Masse daraus bestand, weil es unmöglich ist, daß die

ganze Kultur eines Bolks ein Frrt)um sen; am wenigsften wo Alles so wie hier nach dem Lokalen sich geformt hat, und diesem anzepaßt ist. Man braucht nur etwas Kenntniß des Drients, um das Ganze in seinem wahren Lichte zu erblicken.

Allenthalben ist bort Religion ber Mittelpunkt aller wissenschaftlichen Rultur, und so war sie es auch in Megnyten. Die philosophischen Susteme sind auch reli= giose Systeme, die Gesetze und die Rechtspflege erhalten burch sie ihre Sanktion; die Sternkunde, und zugleich die Mathematik überhaupt, stehn mit ihr in genauer Ber= bindung; die Arznenkunde geht unmittelbar aus der Religion hervor. Diese aber, so wie andre Zweige des Wis= fens, leiden die unmittelbarfte Unwendung auf das praftische Leben, sen es in den Ungelegenheiten des Staats, oder des Privatstandes; mußten also nicht diejenigen, die diese Kenntnisse besaßen, und die daher auch nichts wenis ger als bloge ipekulative Gelehrte maren, - mußten fie nicht auf die einen und die andern einen Ginfluß erhal= ten, ber nicht leicht zu erschuttern war, und ber sie un= entbehrlich machte?

Die Religion bestand hier so wie anderwärts in dem Kultus gewisser Gottheiten, die — mit Ausnahme des Osiris und der Isis, — nur Lokalgottheiten waren \*), und in den Haupttempeln der Städte und Distrikte versehrt wurden. Inzwischen zeigt sich doch auch wieder bey dieser Verschiedenheit im Einzelnen eine Gleichförmigkeit im Ganzen, die nicht zu verkennen ist. Waren es nicht

<sup>&#</sup>x27;) Herod. II. 42.

gleiche Gottheiten, so waren sie fich boch abnlich; wahr= scheinlich nur Modifikationen berselben Sauptgottheiten; und die Religion ber Aegypter behielt ein gewiffes all= gemeines Geprage, bas ihr fehr naturlich burch bie allge= mein verbreitete Priefterkafte eingebruckt werden mußte. Dieser Kultus war' aber allenthalben mit einer Menge von Ceremonien verbunden, die nicht blos die Priefter, sondern auch die Konige zu beobachten hatten, und welche auf den Mauern ihrer Tempel großentheils abgebildet sind. Dadurch wurden schon die Konige in eine große Abhangigkeit von den Priestern gesetzt, indem sich ein strenges Ceremonial bildete, burch welches ihre ganze Lebens = und Tagsordnung ihnen vorgeschrieben war, welches Diodor uns genauer beschrieben hat \*). Nur die Sohne ber vornehmsten Priester durften diesem zufolge um die Person des Konigs seyn. Die Zeit ber Staats= geschäfte, der Opfer, die Einrichtung der Tafel und des übrigen Privatlebens, war genau festgefett. Borzüglich aber war die richterliche Gewalt des Konigs durch sie be=

\*) Diod. I. p. 81. 82. Früh am Morgen mußten zuerst die Staatsgeschäfte besorgt werden. Dann gieng der König zum Opfer, und zum öffentlichen Gebet. Nach diesem ward das Lob des Königs und seiner Tugenden verkündet, aber nicht um ihm zu schmeicheln, sondern um unter dieser Form ihn an seine Pflichten zu erinnern. In gleicher Ubsicht ward aus den H. Büchern die Geschichte früherer großer Männer verlesen. Das übrige Privatleben des Königs, in Kücksicht auf Vergnügungen, auf Speise und Trank war so eingerichtet, daß ihm die größte Mäßigkeit vorgeschrieben war.

schränkt; indem er nicht nach Laune und Leidenschaft, fondern nur nach dem Ausspruch ber Gesetze, ftrafen durfte. - Das fann man in biefem Allen anders er= fennen, als bas frube Beftreben ber Bolfer bem Defpotismus einen Damm entgegen ju fegen? Wenn biefer Damm nicht gerade von ber Urt war, wie ihn bie ge= reifte Vernunft verlangt, durfen wir jenen Beiten baraus einen Vorwurf machen?

Man hat die Untersuchungen über die Aegyptische Religion vielleicht durch nichts mehr verwirrt und er= schwert, als badurch daß man zwischen Priesterreligion und Bolksreligion keinen Unterschied machte. Gleichwohl lehrt schon die Matur der Dinge, besonders aber die Urt und Weise wie die Aegyptische Nation entstand und sich bildete, daß, unbeschadet der Ruckwirkung der einen auf die andere, ein folder Unterschied ftatt finden mußte. Wenn diese Nation, so wie sie in ihren blubenden Zeiten bestand, aus ber politischen Bereinigung von rohern und gebildetern Stammen erwachsen war, mußten jene robern Stamme nicht ihren ursprunglichen Aberglauben, ihre Gottheiten, ihre Meinungen und Gebrauche haben, welche burch jene politische Bereinigung zwar wohl modificirt, aber boch nicht vertilgt werden konnten? Ich werde unten auf biesen Gegenstand zurückkommen; hier fen es mir erlaubt, ben ber Priefterreligion, b. i. bem Inbegriff ihrer gelehrten Kenntnisse, auf welche burch bie unmittelbare Beziehung bie fie auf bas praftische Leben hatten, ihre Herrschaft gegrundet mar, noch etwas langer zu verweilen.

Als den wichtigsten Theil jener Gelehrsamkeit hat

man, und gewissermaßen nicht mit Unrecht, ihre aftronomischen Kenntnisse betrachtet, so sehr, daß man ihre ganze Gotterlehre nur fur ein Symbol von diesen angesehen hat. Wie groß ihre Fortschritte in der Sternkunde gewesen sind, ist eine Frage, deren Beantwortung ich ben Ustronomen überlassen muß; aber die Wichtigkeit derfelhen erhellt aus der Unwendung, die theils fur die Ustrologie, und theils fur den Ralender und die Einrichtung bes Ackerbaues bavon gemacht wurde. Astronomie und Ustrologie waren auch ben den andern Bolkern des Drients unauflöslich mit einander verbunden; aber nicht leicht hat es ein andres Volk gegeben, ben dem die Ustrologie einen so großen Einfluß auf das praktische Le= ben gehabt hatte \*). Ben ber Geburt bes Kindes mur= be ihm sogleich sein Horoskop gestellt; es ward barnach bestimmt was es fur Schicksale erleben, wann und wie es sterben, mas es fur einen Charafter haben murbe \*\*). Alle öffentlichen Geschäfte also nicht nur, sondern auch alle wichtigen Privatunternehmungen wurden nicht, ohne Die Gestirne befragt zu haben, begonnen. Welchen un= ermeglichen Einfluß mußte unter solchen Umstånden eine Raste erhalten, die schon bloß dadurch die Leitung der

<sup>\*)</sup> Nach der Erklärung von Gatterer Commentat. Soc. Goul. Vol. IX. p. 60 etc. ist es höchst wahrscheinlich, daß der Lasbyrinth mit seinen 12 Pallästen nichts anders als eine symbolische Darstellung des jährlichen Sonnenlaufs durch die 12 Zeichen des Thierkreises, und ganz eigentlich zu aftrolosgischen Wahrnehmungen bestimmt war.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 82. Diod. I, p. 91. 92,

Geschäfte sich sichern konnte? Db bieser Glaube an Ustrologie in den eigenen Augen berer, welche die Drakel ertheilten, bloßer Aberglaube war, ober nicht, ist hier gleichgultig; ber politische 3wed, Beschrankung ber koniglichen Gewalt und Abhängigkeit bes Bolks, wurde immer baburch erreicht.

Viel nüglicher war unstreitig die Unwendung, die von der Uftronomie fur die feste Bestimmung der Sahrszeiten, und bie bavon abhangenden Ginrichtungen bes Uderbaues, gemacht wurde. Mus bem ganzen Megnpti= schen Alterthum geht fein anderes Resultat fo flar bervor, als daß man hier es schon sehr fruh eingesehen, daß Ackerbau bas Fundament aller politischen Rultur sen, und daß die herrschende Rafte die Beforderung beffelben daher zu dem Hauptgrundsage ihrer Politik gemacht ha= be; ben man beshalb auch fast in jeber ihrer Ginrichtun= gen, in jedem Theile ihrer Religion und Mythologie, wieberfindet. Wie konnte bieß auch anders in einem Lande seyn, wo die Natur selber, wo die Beschaffenheit bes Lokals darauf fuhrte? In einem Lande mo man Die bochste Fruchtbarkeit, und die gangliche Unfruchtbarfeit neben einander erblickte? Wo man in bem frucht= baren Nilthal Staaten entstehn und gebeihen fah, mahrend außerhalb besselben nur gesetzlose Sorden umber irrten? Die ersten Stifter ber Megyptischen Staaten mußten es also bald mahrnehmen, daß eine dauerhafte Berrschaft nur auf biesem Wege gegrundet werden konnte. Daber ließen fie kein Mittel unversucht, bas Religion oder Politik ihnen darbieten konnte, Liebe zum Landbau

so tief wie immer möglich dem Charafter der Nation

einzuprägen.

Es giebt bennahe feine einzige Gottheit der Hegyp= ter, die nicht irgend eine Beziehung auf diesen Gegen= stand hatte. Sonne, Mond, Erde und der Mil, die, wie so viele andere Theile und Rrafte der Natur, unter der Bulle ber mannigfaltigsten Symbole Gegenstande bes Rultus maren, murben es doch fast nie an und fur sich, sondern nur in so fern sie Wachsthum und Fruchtbarkeit beforderten. Ofiris ift das Bild des Nils, wenn er aus= tritt, und den Boden bungt; ebenderfelbe das Bild ber Sonne, in fo fern sie jahrlich die Fruchtbarkeit wieder= bringt; und wird auf biefem Wege alsbann bas Symbol ber Civilisation, in fo fern fie auf Uderbau gegrundet war, überhaupt; Isis das Bild der fruchtbaren Erde; und wie leicht ließe sich nicht noch eine Reihe andrer Symbole hier herzählen, deren etwas entferntere Deutung und Enthullung aber außerhalb unserm Gefichts= Freise liegt.

Nicht weniger beutlich zeigt sich dieser Plan in den herrschenden politischen Volksideen. Wie tief ward der Nation die Verachtung gegen das Hirtenleben eingeprägt, die schon in Jakobs Zeitalter in ihrer ganzen Stärke sich zeigt \*), und noch in Herodots Zeiten, wesnigstens in Beziehung auf die Schweinehirten, in gleizcher Stärke fortdauerte \*\*)! Sie wurden für unrein geshalten, keine Vermischung mit ihnen durch Heyrathen

<sup>\*)</sup> Genes. 46., 34. cf. 43., 32.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 47.

fand statt; sie waren gezwungen eigne abgesonderte Stamme zu bleiben, und wurden bennahe in gleichem Maage verachtet, wie gegenwartig die niedern Kasten in Sintoffan. Gine febr naturliche, und gewiffermaagen nothwendige Politif, wenn die Grunder der Aegyptis schen Staaten ihren eignen Grundfagen getreu bleiben wollten.

Auch in ber Geschichte ber Heappter sind die Spuren biefer Bemuhung nicht felten. Man erinnere fich nur an die Begebenheiten ber Sfraeliten in Acgypten. Sie waren burch besondre Vergunftigungen, und nicht ohne Schwierigkeiten, mit ber Erlaubniß nach Megypten gekommen, dorten als Momabische Birten leben zu bur= fen. Aber nach einem ber nachsten Regierungswechsel wollte man ihnen schon biese Erlaubniß entziehen, und fie zwingen Stabte zu bauen; worauf bie Ubneigung gegen biese veranderte Lebensart sie jum Entschlusse ber Auswanderung brachte.

Die Beforberung bes Uckerbaues also, und bie Bewohnung ber Momaden an feste Wohnsitze, war bas nas turliche Biel, das die Stifter ber Megyptischen Staaten sich vorgesetzt hatten. Gie genossen baben ben großen Vortheil, daß die Natur ihnen hier mehr wie in irgend einem Theile der Welt vorgearbeitet hatte. Der Ueber= gang vom Nomadenleben zum Uckerbau, wie schwer er auch sonst zu erklaren seyn mag, - war wenigstens nirgends leichter als in Megypten, wo die Felbarbeit meift

gar keine Muhe erforderte, und man fast nur ben Saa= men auszustreuen brauchte, um zu erndten \*).

In einem Lande aber, wo die Fruchtbarkeit von den periodischen Ergießungen eines Stromes abhing, wo es darauf ankam, die Epoche von diesen genau zu wissen, um sie voraus berechnen zu können, wo überhaupt die Geschäfte des Ackerbaus weit mehr an gewisse Zeitbestim= mungen gebunden waren, mußte die richtige Bestimmung des Jahrs und seiner Theile, die Entwersung eines richtigen Kalenders, von der größten Wichtigkeit seyn. Es war das Fundament des Landbaues, und mit ihm

\*) Ueber die Einrichtungen des Ackerbaues in Aegypten haben wir burch bie Frangbfifche Expedition bie wichtigften Auffcluffe bekommen. Man vergleiche befonders bie Abhandlung von Girard in ben Mémoires sur l'Egypte III. p. 13 etc. Die alte Urt, bas Getreibe in ben eingeweichten Boben zu ftreuen, und burch Bieh eintreten zu laffen, herrscht noch in ber Proving Stouth. p. 37. Auch in bem alten Aegypten aber war gang zuverläßig ber Buftand und die Art bes Ackerbaues sich nicht allenthalben gleich. Findet man boch in ihren Malerenen auch bas Pflugen fo wie bie andern funftlichen Geschafte des Uderbaus beutlich abge: bitbet! Denon Pl. 135. Auffallend ift es mir, bag auf ben Megnptischen Denkmalern ber Saemann oft vor, nicht hinter, bem Pfluge einhergeht. Man sehe Descript, d'Egypte Antignites Vol. I. Pl. 69. 71. Es scheint also, bag bas Pflu: gen hier nur ben 3med hatte ben ben uns bas Eggen hat; ben ausgestreuten Saamen zu bedecken; wie es burch Unter: pflügen gefchieht, bas auch jest noch in Megypten Sitte ift. Minutoli Reife G. 242.

zugleich ber politischen Rultur, und ber Berrschaft ber Priefterkafte. Der ausgezeichnete Fleiß, ben fie barauf verwandt hat, ihre Bemuhungen bas Connenjahr geborig zu bestimmen, alle bie Beobachtungen und Untersuchungen die bavon eine Folge waren, ja felbst die Unlage mehrerer ber größten und kosispieligsten Gebaube, Die, wie es sehr wahrscheinlich ist, nichts anters als bilbliche Darstellungen gewisser aftronomischer Enklen, und zugleich Mittel senn sollten, die Kenntniß berfelben zu erhalten \*). werden uns nicht befremden konnen. Sie knupften da= her auch ihre Ustronomie unmittelbar an die physische Geschichte ihres Landes; und brauchten also auch sehr naturlich bie Namen eben ber Gottheiten, die ursprung= lich Theile und Krafte der Natur anzeigten, als Sym= bole astronomischer Zeitabtheilungen. Neuere Schriftsteller, auf welche ich hier verweisen muß \*\*), haben mit

- \*) Wie namentlich ber Labyrinth und bas Memnonium. Der golbene Kreis des Osymandyas Diod. I. p. 59. war offenbar nichts anders als ein Kalender, der das Sonnenjahr von 365 Tagen barstellte.
- \*\*) Man vergleiche vor allen H. Dornebben Prolegomes ne zu einer neuen Theorie nach welcher Aegypstische Kunst und Mythologie befriedigend erstärt werden kann; in seiner neuen Erklärung der griechischen Mythologie S. 70 2c. Ich glaube mich in dem Tert deutlich genug barüber erklärt zu haben, wie ich diese Abhandlung für eine der scharfssinuigsten und lehrreichsten über das Legyptische Alterthum halten, aber dem Verfasser doch nur bedingt benpflichten kann.

großem Scharffinn biefen Gegenstand weiter entwickelt, und gezeigt, daß und wie die Mamen ber Aegyptischen Gottheiten zur Bezeichnung der Jahre, Monate, Wochen u. s. w. gebraucht seyn. Man hat daraus alsdann bie Folgerung ziehen wollen, daß die ganze legyptische Gotterlehre nichts weiter als der Aegyptische Kalender gewesen sey. Allein so unleugbar cs auch immer ist, daß eine solche Unwendung der Aegyptischen Götternamen statt gefunden habe, und daß das Aegyptische Gottersy= stem zur Bezeichnung des Kalenders gebraucht fen, so wenig folgt baraus, daß es nur dazu gebraucht sen. Seitbem wir burch Senne gelernt haben tiefer in bas Wefen ber Mythologie einzudringen, muß jede Erflarung derfelben, die fie auf Ginen Gegenftand beschranken will, zwar nicht durchweg falsch, aber immer einsei= tig erscheinen. Umfaßt nicht die Mythologie eines Wolfs Die ganze Maffe von Kenntniffen, Die es in feiner Rindheit hatte, aber aus Urmuth der Sprache und Schrift nur in Bilbersprache und vielleicht in Bilberschrift, vielleicht auch nicht einmal barin, vortragen konnte? Ift es gebenkbar, daß diese Masse von Kenntnissen fich nur auf Ustronomie beschrankt hatte? ist dieses besonders ben ber Megyptischen Priesterkaste gedenkbar, von der wir gewiß wissen, daß sie auch andre Wissenschaften trieb? Satten Diese nicht auch ihre Systeme; bedurften fie nicht auch einer eignen Terminologie? und konnten die Namen berfelben Gottheiten, die in der Uftronomie zur Bezeichnung aftronomischer Gegenstånde gebraucht wurden, nicht auch in andern Wiffenschaften zu ahnlichen 3weden bienen? Wenn wir also auch zugeben, daß in dem aftronomischen

Spftem der Aegypter Dfiris das Jahr, Mendes bie Boche, Theut ben ersten Monat bezeichnen, folgt benn baraus, daß sie außer biesem System, in einem andern Busammenhange, nicht auch etwas gang anders bezeichnen konnten? Und läßt sich bieses nicht ben einzelnen derselben unwidersprechlich zeigen? Kann man es bezweifeln, daß eben biefer Theut in einem andern Sinne das Symbol des menschlichen Verstandes als Erfinders ber Schrift, daß eben dieser Mendes bas Symbol bes Beltalls, und eben biefer Dfiris bas Symbol bes Uckerbaues und ber Rultur sen?

Daß in Megypten bie Geometrie eine Tochter bes Ackerbaus war, weil die Ueberschwenmungen bes Mils öfters neue Musmessungen ber Felber nothwendig machten, ift eine, schon von Berodot gemachte \*), und seitdem oft wiederholte, Bemerkung. Much dieses Studium also bing gang an dem Lokalen; und mußte, wenn es auf ber einen Seite ben ben Priestern ber Grund zu ber Erweiterung ihrer mathematischen Kenntnisse ward, sie auch auf der andern zu unentbehrlichen Schiedsrichtern über die Streitigkeiten machen, welche über ben Besit ber Landeregen nothwendig sehr haufig entstehen mußten.

Die Urzenenkunde der Megypter, die gleichfalls Eigenthum der Priester war, stand mit ihrer Ustrologie in Verbindung, weil die Eintheilung bes Rorpers ben ihnen eine Beziehung auf die Aftronomischen Gotter hatte, und jedem berfelben ein bestimmter Theil gewidmet war. Daher kam ben ihnen auch wahrscheinlich die Ein-

<sup>\*)</sup> Herod. II. 103.

richtung, (die auch wieder einen Beweis bavon giebt, wie scharf die Unterabtheilungen in den Rasten von einander getrennt waren,) daß es Merzte fur gewisse bestimmte Theile bes Korpers gab, und fur die Krankheiten, die diesen eigen waren \*). Ueberhaupt aber bestand ihre Arznenkunst mehr in Diatetik, als in Heilkunde. Auch die niedern Rlaffen, besonders das Landvolk, mußten eine gewisse ihnen vorgeschriebne Lebensweise im Effen und Trinken, und in bem Gebrauch von Reinigungsmitteln, beobachten \*), von der sich freylich ohne die genaueste Renntniß bes Lokalen, die man fich in unsern Gegenden schwerlich erwerben kann, nicht fagen låßt, wie viel ben berselben auf bloße Vorurtheile oder auf wirkliche Erfahrung gegrundet mar; die aber doch im Ganzen fehr zwedmäßig gewesen senn muß, weil nach Berodots Bersicherung die Aegypter nach den Libnern bas gefunde= fte aller Bolker waren, die er gesehn hatte.

Daß die Kunde der Gesetze, und der Besitz aller der Stellen die davon abhingen, Eigenthum der Priesterkaste war, geht aus dem Obigen schon von sich selber hervor. Wo Religion und Gesetzgebung unauslöslich verbunden sind, wo die letzte durch die erste ihre Sanktion erhält, wo jene ihrer ganzen Form nach ein Ceremonialgesetzist, — wie läßt es sich da anders erwarten, als daß sie auch in den Händen der Priester sich besindet; daß sie die Handhaber der Gerechtigkeit sind, und die Stühle der Richter mit ihnen besetzt wer-

<sup>\*)</sup> Herod. II. 84.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 11, 77.

ben? Die Berschmelzung der richterlichen mit der Berrschergewalt in der Person des Konigs war eine der fruhsien-Quellen bes Despotismus, die ben einigem Nachbenfen unmöglich lange verborgen bleiben konnte; wovon baber Versuche entweder zu ber ganglichen Trennung von benden, oder wenigstens ber Beschränkung ber einen, die Folge waren. Es kann nach Allem was wir von bem Megnytischen Alterthum wissen, keinem Zweifel unterworfen seyn, daß die Gesetigebung nach ihren Sauptzweigen in Aegypten wenigstens so weit wie in irgend einem andern gande bes Drients ausgebildet gewesen fen. Wenn der Mosaischen Gesetzgebung, die boch noch vor die blühende Periode der Pharaonen fallt, die Aegyptische (wie viel oder wie wenig auch davon aufgenommen seyn mag) wenigstens - wie man nicht zweifeln kann - zum Mufter biente, fo giebt biefes allein schon einen hinreichenden Beweis dafur. Ginzelne ihrer Ronige, befonders Bocchoris, werden ausbrudlich als große Gefetgeber gepriesen \*); und wenn auch hier vielleicht bas, was das Werk mehrerer Sahrhunderte und vieler Weisen war, mit Unrecht Einzelnen bengelegt warb, so war es barum boch nicht weniger vorhanden. Ich werbe barauf noch in dem folgenden Ubschnitt zuruckkommen.

Die historische Gelehrsamkeit der Priesterkaste endlich war, wie ich glaube schon zur Genüge gezeigt
zu haben, hauptsächlich an die öffentlichen Denkmäler geknupft, und muß barnach gewürdigt werden. Sie hing

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 90. Ihm werden besonders die Gefege bengelegt, die fich auf Sandel und Berkehr bezogen.

also von der Kunst ab; allein eben dieses führt uns auf eine andere, auch für das politische Alterthum von Acgypten sehr wichtige, Frage, zu deren Beantwortung wenigstens einige Ideen hier angegeben werden mussen: was war überhaupt die Kunst für diese Nation?

Schon der bloße Unblick der Kunstwerke jeder Urt, die sie uns hinterlassen hat, muß zu der Bermuthung führen, daß die Kunst für sie etwas anders war, als für andere Wölker. Bereits aus diesem Unblick geht bas allgemeine Resultat hervor, daß dieselbe in weit engerer Beziehung mit dem praftischen Leben stand; und daß, wenn sie auch oft ben Charafter von Große und Majeståt annahm, boch Darstellung bes Schonen nicht ihr Zweck war ober werden konnte. Dieß mußte unmöglich ben einem Volke bleiben, ben dem die Kunst von ihrem Ursprunge bis zu ihrer hochsten Ausbildung bas Fundament der Politik und der Gelehrsamkeit blieb; ben der fie daher zwar von hoher Wichtigkeit, von so hoher Wichtigfeit ward, daß, waren wir im Stande ihre Geschichte zu geben, mit ihr gewissermaßen die Geschichte der ho= hern Kultur der Nation gegeben senn wurde, die auf sie größtentheils gegrundet war; aber eben beswegen auch nicht dieselben Zwecke haben konnte, wie ben andern Bolkern, ben benen sie ber vollkommensten Frenheit und Gelbstståndigkeit genoß, weil fie nur um ihrer felbst willen eristirte ").

<sup>\*)</sup> Ich spreche hier nicht von der Musik; die übrigens, wie man aus den Abbitdungen der musikatischen Instrumente, befonders der Harfe, und der Zither sieht, Decript. d'Egypte

Es gab nur zwen Hauptzweige ber Runft in Meanuten. Architeftur und Stulptur; allein bende waren nicht nur Zweige Gines Stammes, sondern auch so eng mit einander verbunden, daß man kaum von jeder einzeln sprechen fann, und zweifeln muß, ob jene um dieser oder biese um jener willen ba mar? Die Summe der Aegyptischen Kunstgeschichte läßt sich in die einfachen Sage zusammendrangen: "Die bilbende Runft bing in Heanpten an der Hiervalnphe; diese ward bargestellt durch die Sfulptur; allein die Sfulptur bedurfte wieder ber öffentlichen Monumente, um einen schicklichen Plat fur ihre Darstellungen zu sinden; und biefe offentlichen Monumente waren theils ichon an fich, theils burch fie, die Grundpfeiler, auf benen zugleich bas Gebaude ber Religion und des Staats rubete."

Ich glaube, daß schon die obigen Untersuchungen die Elemente gu bem Beweise enthalten, daß bie Baufunft in Aegypten schon an und fur fich, und ohne Rucksicht auf die Werke der Stulptur, die ihre Mauern bedeckten, von ihrem Unfange bis zu ihrer Vollendung in der engsten Verbindung mit bem Staate stand. Wenn bie altesten Staaten, die in Megnpten fich bildeten, Priefterftaaten waren, beren Mittelpunkt ein Tempel ober Beiligthum war; wenn sie diesen Charafter nicht nur ben ihrem Wachsthum, fonbern auch nach ber Bereinigung zu Einem großen Reiche, trot aller vorgefallenen Revo-

Planches II, 44. 91. fo wie auch ber Floten, und zwar ber Doppelflote I, 70. gewiß ben ben Hegyptern nicht vernach: taifigt ward, Man f. die Abhandlung in Descript. Vol. 1.

lutionen, behielten, welche politische Wichtigkeit mußten baburch nicht diese Gebaude erhalten? Un ihnen hing gewissermaaßen bas Dasenn bes Staats, weil Alles in bemselben sich auf sie und auf den Rultus bezog, bem sie gewidmet waren. Wenn schon ber Jude die Ideen von Fortdauer, Fall, und Wiederaufleben feines Staats an die von der Fortbauer, ber Berftorung, und ber Bieberaufbauung seines Tempels knupfte, wie viel mehr mußte dieß ben ben Megyptern geschehen, wo die Priesterkaste noch weit mehr wie ben ben Juden galt? Durfen wir uns also wundern, wenn auf die Erbauung und Erhaltung dieser Monumente so viel gewendet wurde? Man nehme hinzu, daß die ganze Baukunst ber Nation sich auf ihre Unlage und Vergrößerung gewissermaaßen foncentriren mußte, ba bas Klima, besonders in Oberagupten, die Bedurfniffe in Rudficht ber Privatwohnungen so leicht befriedigen ließ. Architektur, als schone Runft, fand ihre Unwendung in legypten gewiß nicht ben diesen, die ohne Zweifel viel zu leicht gebaut waren, als daß sich von ihnen etwas hatte erhalten fonnen; fonbern nur ben ben offentlichen Gebauben, Tempeln und Pallaften. Sie hatten gewiß fehr umfassende Bestimmungen; und auch die Tempel konnen nach ihrer ganzen Einrichtung wohl nicht allein und ausschließend fur ben Rultus gedient haben. Das eigentliche Beiligthum ift nur eine Urt von Rapelle von maßigem Umfange \*); allein diese Rapelle ift von unermeglichen Unlagen verschiedener Urt, Saulengangen, Sofen, Salen u. f. w.

<sup>\*)</sup> Denon II. p. 164.

umgeben. Die Geschichte hat uns über ihren Gebrauch zwar keine genaue Nachrichten ausbewahrt; aber dursen wir es bezweiseln, daß in ihnen die Versammlungen der Priester und Staatsbeamten, in den Pallasten aber nicht blos die Wohnsike der Könige, sondern auch die Plake sur den Empfang der Tribute bringenden Völker, für den Empfang der Gesandten, sür die Sikungen der Gerichtshöse, für die von den Königen gegebenen Feste u. s. waren? Können wir es überhaupt bezweiseln, daß das ganze öffentliche Leben der Legypter an diese Staatsgebäude und Tempel geknüpst war \*)?

Sonst kannte man diese Denkmaler Aegyptens fast blos aus trocknen Beschreibungen; seit ber Erscheinung bes großen frangosischen Werks über Aegypten sind sie uns gleichsam vor die Mugen gerudt. Ben großen Werfen ber Architektur ift es vorzugsweise ber Fall, baß von der Große ber Darsiellung auch ber Eindruck abhangt, ber erregt wird; das Kolossalische in ber Wirklichkeit mußte auch in ber Darstellung foloffalisch erscheinen. Welche Ibeen erzeugen diese Abbildungen nicht von bem Reichthum, den Sulfsmitteln, ben Renntnissen und dem Geschmack bes Wolks, das biese eben so vollendeten als gewaltigen Denkmåler errichten konnte! Bu welchen Schlussen über frubere Weltgeschichte, über ben Glanz und die Macht der altesten Staaten, und die Berhalt= nisse und Verbindungen der Wolker führen sie nicht! Nach ihnen wollte die Nation von der Nachwelt beur=

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Nachrichten, bie Donon II. p. 255. über ben großen Tempel von Karnak giebt.

theilt seyn; und wie viele Rathsel, vielleicht unauslösliche Rathsel, auch noch übrig bleiben mögen, so können wir uns doch in ihr nicht leicht im Ganzen mehr irren; es sind der Zugänge zu viele eröffnet, um in das Innere ihres Charakters, ihrer Kenntnisse, ihrer ganzen Existenzeinzudringen.

Die Baukunst selbst ist nun von ihrer Mechanischen sowohl als Aesthetischen Seite von Kennern, nicht von Einem oder Wenigen, sondern von Vielen untersucht worden; und zwar von solchen, die durch ihre frühere Bildung eher gegen sie als für sie eingenommen waren. Sie hat nicht nur diese Probe im Allgemeinen bestanden, sondern sie erschien immer richtiger, und reicher, und volzlendeter, je mehr die Untersuchung ins Einzelne ging.

Daß dieser Architektur eine Theorie zum Grunde liegen mußte, deren Lorschriften unabanderlich befolgt wurden, liegt am Tage. Wie ware sonst Alles so überbacht, so zweckmäßiz eingerichtet! Der einmal zum Grunde gelegte Plan scheint ben jedem Tempel unabanzberlich befolgt zu senn, denn jeder bildet ein geschlossenss Ganzes; wenn der Bau auch vielleicht Jahrhunderte dauerte. So behielt also diese Architektur immer denselzben Charakter, und war in dem Laufe von vielleicht mehr als Einem Jahrtausend doch weniger Veränderungen unterworsen, als die Griechische in Einem Jahrhundert.

Der Plan und die Einrichtung dieser Heiligthumer erscheint ben aller Verschiedenheit ihrer Größe, und einisger Nebendinge, sich doch in den Hauptsachen so gleich, daß man leicht darin jene allgemeinen Vorschriften ersteunt, an welche die öffentliche Architektur in Aegypten

unauflöslich gebunden war. Der erfte Gingang mußte eine gewaltige, Ehrfurcht gebietente, Maffe fenn; baber jene, ber Megyptischen Baufunft eigenen Pylonen, ober abgestumpfte Pyramiden, zwischen benen bas große Thor war \*). Durch biese trat man in ben hof mit Caulen umgeben, welche Zwischenmauern, bis zur ber Balfte oder zwen Drittheilen ihrer Sobe, hatten. Diefer Caulenhof war, scheint es, für bie Versammlungen bes Wolfs bestimmt, um den heiligen Ceremonien und Processionen aus einer gewissen Ferne zusehen zu konnen. Alles mar barnach eingerichtet und berechnet, daß bieg mit Bequemlichteit geschab. Auf biesen Sof folgte ber große Portifus, von bren oder vier Reihen gewaltiger Caulen getragen; auf ben oft noch ein zwenter Portifus folgte. Mus biefem trat man in Gale, beren zwen ober bren hinter einander waren, wahrscheinlich zu Processionen, wie wir sie so oft auf ben Mauern abgebildet sehn, und anbern Ceremonien bestimmt; und von benen ber lette bas ci= gentliche Beiligthum enthielt. Dieses bestand aus einer Difche von Granit, ober Porphyr, aus Ginem Stuck; welche das heilige Thier, oder auch die Bildsaule der Gottheit enthielt, die hier verehrt ward. Die Cale maren von Corridoren zu benden Seiten und hinten umge= ben, welche zu Zimmern und Kammern führten; Die Wohnungen, ober doch ber Aufenthalt, der Prieffer. Um bas Ganze lief noch wieder eine Einfassung; und fo war durch viele Mauern der Eingang in das Heiligthum den Profanen unmöglich gemacht. Da Alles Stein mar, ob-

<sup>\*)</sup> Man f. oben G. 49.

nen Gement, Alles darauf berechnet sich durch seine eignen Massen zu halten, so hat auch die Zeit diesen Monumenten wenig anhaben können. Was noch steht, steht meist fest und unverrückt; nur Menschen und Feuer haben hin und wieder gewüthet; von Erdbeben hört man dort Nichts.

Von den einzelnen Theilen dieser Architektur sind jene großen Eingänge, und die ungeheuern Massen die sie bilden halsen, das Erste das auffällt. Sie sind nicht nur von außen, sondern auch von innen untersucht; es scheint nicht zu verkennen, daß sie nicht blos zur Pracht, sondern auch zum Gebrauch dienten; und die Vermutung daß ihre Terrassen zu Astronomischen und Astrologischen Wahrnehmungen gebraucht seyn mögen, ist sehr wahrscheinlich \*).

Vor Allen aber sind es die Saulen und ihre Kapistale, welche Erstaunen erregen. Bey ihnen ist es, wo der große Reichthum der Aegyptischen Architektur bey aller Einfachheit sich auf die bewundernswürdigste Weise zeigt. Die Verzierungen der Kapitale sind offenbar von wenigen einheimischen Pflanzen, dem Lotus, der Palme, und einigen andern entlehnt. Wer möchte glauben, daß daben die Phantasie ein hinreichendes Feld zu einer so erstaunlichen Mannigfaltigkeit gesunden habe? Die Aegypstischen Saulen sind darin den Griechischen ungleich, daß

<sup>\*)</sup> Dieß scheint durch die neuere Bemerkung bestätigt, daß die Fensteröffnungen in den Pylonen so angelegt sind, daß man nur nach oben, nicht nach unten auf den Boden, sehen kann. v. Minutoli Reise S. 44.

tas Rapital jeber Saule auch seine eigenen Bergierungen bat; jedoch mit Beobachtung ber Dimensionen im Gangen; bamit ber Total = Eindruck nicht zerftort werbe. Huch über die Geschichte und das Alter dieser Architektur führen jene Monumente zu großen Aufschluffen. Die wenigen Blicke, bie ein Denon auf fie warf, reichten schon bin ihm in den Tempeln von Theben, von Philae und andern, bas Fortschreiten und bie Stuffenfolge ber Baufunft mahrnehmen zu laffen \*). Die genauere Un= terfuchung von Gau und Undern, haben es bestätigt. Wenn einige ber Tempel zu Theben noch die Kindheit der Kunst verriethen, so zeigten die zu Großapollinopolis und Tentyrus die hochste Bollendung, die fie in Megnyten erhalten hat. Es mochten Sahrhunderte bazu gehoren, bis fie zu biefer Reife gelangte; und felbst die weni= gen Bruchftude, die fich aus ber Megnptischen Geschichte erhalten haben, bestätigen bie Bemerkung, daß bie Unlage eines einzigen jener gewaltigen Gebaube nicht bas Werk Eines, sonbern vieler Menschenalter war. Wie viele Könige bauten nicht nach Herobot an dem Tempel bes Phtha zu Memphis, bis er seine Vollendung erhielt? Uber zu welchen Betrachtungen werben wir nicht über bas Alter biefer Runft geführt burch bie Entbedung baff einige biefer uralten Denkmaler wiederum aus Materialien eben so alter Denkmaler zum Theil gebaut find, Die zu Elephantine wie zu Cofu und anderwarts gemacht ward \*\*)? Welche lange Reihe von Jahrhunderten muß

<sup>\*)</sup> Denon II. p. 91. 107. und besonders 161. u. f.

<sup>\*\*)</sup> Description d'Egypte Chap. I. p. 59.

verflossen senn, während beren Dierägypten der Mittel= punkt der kultivirten Welt gewesen seyn muß!

Aber in einer fast unzertrennlichen Verbindung mit der Baukunst, stand in Aegypten ihre Schwester die Skulptur. Wenn jene allein für sich eine stumme Kunst blieb, so war es diese, die ihr eine Sprache lieh! Der bloße Andlick der Aegyptischen Monumente jeder Art, lehrt es unwidersprechlich, daß die Hauptanwendung der Skulptur zur Darstellung der Hieroglyphe und der Gegenstände, auf die sie sich bezog, der Darstellung der heiligen Gebräuche, der Andetungen, der Spenden und Processionen, gemacht wurde. Wenn aber, wie es unzleugdar ist, die Hieroglyphe fortdauernd die Stücke der Skulptur, und mit ihr aller bildenden Kunst in Aegypzten war, so erklärt sich daraus schon meines Erachtens größtentheil der Gang, den die Kunst in diesem Lande nahm.

Die Hieroglyphe entlehnte ihre Charaftere von den Gegenständen der Natur und der Kunst, welche sie abbilz dete. Ben diesen Abbildungen kam es nur auf Deutslichseit an; man mußte die Gegenstände erkennen können. Richtigkeit und Bestimmtheit der Umrisse, und mechanissche Kunstfertigkeit in der Ausstührung, reichten däzu hin; und darin glänzt daher auch die bildende Kunst der Aegypter; selbst da, wo ihre Vorstellungen keine Hieroschyphen waren. Handlung stellte sie (die kriegerischen Borstellungen ausgenommen) lieber in Nuhe als Bewesgung dar; Ausdruck der Leidenschaft lag gänzlich außer ihrer Sphäre. Wenn indeß Darstellung der Nuhe übershaupt weit mehr als die der Bewegung das Ziel der

Skulptur senn soll, so blieb sie ben den Aegyptern ihrem Charafter getreu; aber, indem fie fich zugleich fo wenig um den Ausbruck ber Schonheit befummerte, ungeachtet ber hohen Vollendung in Rucksicht auf bas Dechanische bes Werks, boch beshalb auf einer niebern Stuffe ber Wollfommenheit.

Die unermegliche Menge ber Cfulpturen, mit benen die Bande und Mauern bedeckt find, ist es, die querst bas Erstaunen bes Beobachters erregt. Nach Allem was der vereinte Fleiß der frangbsischen Kunftler davon in Abbildungen geliefert hat, haben wir doch nicht mehr als Proben bavon. Es gehorte zu ber Bollenbung eines Megyptischen Tempels, daß seine Bande, seine Gaulen. wie die Platfonds, gang mit Cfulpturen bedeckt maren; nur blod die Leisten ber Rornischen ausgenommen, bie stets bavon frey blieben. Ihre Anordnung war jedoch folden Regeln unterworfen, daß ber Total = Einbruck bes Gebaudes durchaus nicht durch sie gestort ward. Die großen Formen der Urchitektur durften durch fie nicht unterbrochen werden. Nach den Linien, welche diese bestimmten, mußte sich bie Große und Unordnung ber Reliefs richten; und auf biese Weise erscheint, wenn gleich Alles mit Efulpturen bebeckt ift, boch Nichts überlaben. Aber wenn auch, burch bie genauere Untersuchung ber Steinart, wodurch die große Leichtigkeit der Bearbeitung mit dem Meißel sich zeigte, jener Reichthum einigerma= Ben erklart ist; - welche Menge von Kunstlern muß bennoch nicht das alte Aegypten gehabt haben, um folche Urbeiten zu Stande zu bringen!

Ueber bie Begenst ande bieser Ekulyturen ift jest in so fern ein belleres Licht verbreitet, bag wir sie im Allgemeinen beurtheilen konnen, wenn wir auch in der Erklarung ber Ginzelnen noch wenig weiter geruckt find. Die eigentlichen Bieroglophen machen nur ben geringern Theil derfelben aus; die Hauptsache sind die großen Reliefs, oder Tableaus, welche religiofe Gegenstände, Die Gottheiten und die ihnen bewiesene Berehrung barftellen. Diese besteht größtentheils in ihnen bargebotenen Geschenken von mancherlen Art; zuweilen auch eigentlichen Opfern, woben felbst Menschenopfer kaum zu verkennen Daß ich biese Runstwerke keinesweges fur bloße Bergierungen halte, daß ich ihnen einen hiftorischen Sinn, als Darstellungen der der Priesterschaft von den Pharaonen dargebrachten Huldigungen benlege, um dagegen von ihrer Seite wiederum Ehrenbezeugungen zu bekommen, ist schon in bem vorigen Theile von mir gezeigt worden \*). Da hier aber so oft ahnliche, oder felbst gleiche Borftel= lungen wiederkehren, so scheint die bildende Runst auch hier ihre fehr bestimmten Vorschriften gehabt zu haben. Mußer diesen, Darstellungen von Processionen, unter benen die, bereits fruher erklarte, mit bem beiligen Schiffe am haufigsten, aber mit vielen Ubwechselungen, erscheint \*\*). Daß jedoch die Skulptur fich keinesweges blos auf diese religiofen Gegenstande beschrantte; daß fie, wenigstens auf den Pallastivanden von Theben, auch historische Ge-

<sup>\*)</sup> S. 386 2c.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe besonders die Vorstellung auf dem Tempel von Karnak in Theben Aneiquites Vol. III. pl. 32. 36.

genstände barftellte; wird ber folgende Abschnitt lehren. Neben und über jenen religiösen Borstellungen stehen Inschriften, sammtlich in Diervalnuben verfaßt, die fich offenbar auf fie beziehen; neben ben historischen Reliefs jebod find bisher bergleichen nicht bemerkt worden \*).

\*) Außer den Nachrichten, welche durch die frangofischen Ge= lehrten und Runftler bekannt gemacht find, verbient der Bericht des Brittischen Capitains Burr, ber ben ber Indischen Division sich befand, welche nach Megnyten geschickt murbe, in ber Bibl. Britannique, T. 38. Litterature, p. 208-221 Aufmerksamkeit. Bwar betrifft er nur ben Tempel gu Den: berah; aber wie wichtig ift es nicht, über benfelben Gegen: stand, der von den Frangosen so eben erforscht war, auch eie nen Brittischen Beobachter sprechen zu horen, um sich von ben Angaben und Beobachtungen ber erften zu überzeugen; und noch mehr eines Britten, ber aus Indien fam. Er erkannte in der Bekleibung ber Figuren leicht das Roftume wieber, das noch jest in Indien herrscht. "Dft, fagt er, hatte ich vermuthet, und nie bestartte sich biese Bermuthung mehr, als ben dem Unblick dieses Tempels, und der Bild: werke womit er bedeckt ift, daß einst zwischen den Rationen bes Drients eine großere Mehnlichkeit ber Trachien, und alfo auch engere freundschaftliche Berhaltniffe muffen ftatt gefunben haben, als fie noch berfelbe Rultus vereinte." Es ift also nur von einer Aehnlichkeit, nicht Gleichheit, und nicht von wechselseitiger Abstammung, sondern nur wechselseitigen Berbindungen bie Rebe. "Die Inder die uns begleiteten, (heißt es weiter,) betrachteten bieje Ruinen mit einer Bewunderung die mit Ehrfurcht gemischt war. Dies war die Birtung ber Aehnlichkeit mehrerer Figuren, die fie bier fa-

Aber was ben Unblick biefer Stulpturen, mas ten Unblick der Tempel überhaupt, auf tas wunderbarfte beleben mußte, war, daß alle diese Skulpturen zugleich Malerenen waren. Sie waren wahrscheinlich sammtlich bemahlt; an ber Außenseite, wie im Innern \*). Man bediente sich dazu nicht mehr als vier, ober, bas Weiße mitgerechnet, funf Farben; außer biefem nemlich Gelb, Roth, Blau und Grun; ohne sie zu mischen. Die Un= wendung diefer Farben ben den einzelnen Gegenstanden, hatte ihre festen Regeln. Dieselben Gottheiten werden auch mit benfelben Farben bargeftellt, wie z. B. Um= mon gewöhnlich blau. Welchen Eindruck dieses Farben= spiel der Ornamente in diesen gewaltigen Gebauben machen mußte, ist schwer sich zu benken; tie Augenzeugen versichern, daß das, was sie davon sahen, in volliger Harmonie mit bem Charafter des Ganzen war \*\*).

hen, mit ihren Gottheiten; und noch mehr die Meinung, daß dieser Tempel das Werk eines Rakschah sey, der die Erde besucht habe." Zu der Bestätigung der im vorigen Bande S. 476. von Alvarez gegebenen Nachricht über die Wasser auswersenden Statuen von Löwen zu Arum, bemerke ich noch daß Burr dasselbe zu Denderah wieder fand; nemzlich siehende Löwen, deren Rachen zu Wasserrinnen dienten. Es ist dieß also Alt = Aegyptischer Geschmack; und bestätigt das oben über die Alterthümer von Arum Gesagte; wosern dieß noch einer Bestätigung bedars.

<sup>\*)</sup> Einen lebendigen Eindruck dieses merkwürdigen Unblicks gewährt das illuminirte Blatt mit dem Tempel von Karnak. Antiquites Vol. III, pl. 34.

<sup>\*\*)</sup> Description d'Egypte Chap. V. p. 18.

Daß aber dieser Gebrauch der Farben auch darauf berechnet seyn mochte, auf den großen Hausen zu wirken,
begreift sich leicht. Außerdem bediente man sich der Maleren noch zu der Verzierung der Bande in dem Felsengräbern. Ihre Vorstellungen waren möglichst treue Kopien der Gegenstände und Geschäfte des gemeinen Lebens, aber auch schwerlich mehr. Eine ähnliche Bestimmtheit und Korrektheit der Umrisse scheint auch ihnen
eigen zu seyn; was sie aber am meisten auszeichnet, ist
die Frischheit und Dauerhaftigkeit der Farben, in deren
Bereitung die Aegypter es wahrscheinlich allen übrigen
Völkern zuvor thaten, aber auch dafür gar keinen Begriff von Farbenmischung hatten.

Wenn unter biefen Umftanben die Unwendung ber Maleren nothwendig außerst beschränkt blieb, so wurde baber die der Sfulptur um so viel mehr ausgedehnt. Da burch sie vorzugsweise die Hieroglophen bargestellt wurden, so vertrat sie gewissermaßen die Stelle ber Schreibefunft; wenigstens ben allen benjenigen Sachen, Die für die Nachwelt niedergeschrieben werden sollten; und indem dieses auf den öffentlichen Monumenten ge= schah, so traten auf biefe Weise Urchitektur und Skulp= tur in die engste Verbindung; so daß man zweifeln kann, welche von benden um der andern willen da sen? Es aab schwerlich in dem alten Legypten irgend einen Tem= vel, bessen Bande nicht mit Inschriften und Reliefs bebedt gewesen waren; und wenn man auch nicht gerabe= zu behaupten will, daß die Gebäude dieser Inschriften wegen aufgeführt wurden, so war es boch gewiß einer ber Hauptzwecke. Wie wenig wir auch noch im Stande find, diese Inschriften und Vorstellungen zu erklaren, so erhellt doch deutlich, daß sie zum Theil astronomische, jum Theil historische, zum Theil eigentlich religibse, viel= leicht auch moralische, Beziehungen haben. Indem auf diese Weise Architektur und Skulptur ben den Aegyptern Sand in Sand giengen, erhielten badurch ihre offentlichen Denkmåler und Gebaude neue wichtige Bestimmungen, wie fie fie in dem Maage ben keinem andern Bolke gehabt haben. "Ein Aegyptischer Tempel," fagt ein neuer Reisender \*), "ist gleichsam ein aufgeschlagenes Buch, wo die Wissenschaft enthüllt, wo die Moral gelehrt, wo die nutlichen Runfte gezeigt find. Alles spricht, Alles ift belebt; und Alles in demfelbigen Geift. Die Pfosten ber Thuren, die geheimsten Winkel, geben noch eine Lehre, eine Vorschrift; und das Alles in einer bewundernswurbigen Harmonie!" So wurden also diese majestätischen Gebaude gleichsam die lebendigen Urchive der wissenschaft= lichen Kenntnisse der Nation; durfen wir uns nach diesem Allem noch über die Wichtigkeit wundern, die sie in ihren Augen hatten?

Die Kunst überhaupt, nur vielleicht mit Ausschluß des blos mechanischen Theils, gehörte in Aegypten ohne Zweisel in den Kreis der Priestergelehrsamkeit. Wie viele mechanische und mathematische Kenntnisse erforderte nicht die Architektur, welche nur der Priesterkaste eigen seyn konnten, wenn sie sich auch zu ihrer Ausschlrung der Künstler und Werkmeister bediente \*\*)? und schwerlich

<sup>\*)</sup> Denon 11, p. 16.

<sup>\*\*,</sup> Die fo intereffante Abbildung der Fortschaffung eines Ko-

fonnte es auch mit ber Sfulptur anders fenn, ba burch biese ihre Renntnisse aufbewahrt wurden.

Bon biefem gangen Rreise ber Prieftergelehrsamkeit aber, ober ber Priesterreligion, die ich nach ihren Sauptbestandtheilen glaube angegeben zu haben, muß man nothwentig die Bolksreligion unterscheiben. Es ift zwar auf keine Beise zu leugnen, bag ein Band zwischen Volksreligion und Priesterreligion vorhanden mar, nemlich die Verehrung berfelbigen Gottheiten; aber es ift boch eben so flar, daß wenn sie auch in gewissen Punkten überein kamen, sie barum boch nicht burchaus biefelbigen senn konnten. Priestergelehrsamkeit konnte nicht, und follte auch nicht, Sache bes Bolks werben; fie gehorte ja ausschließend ber hohern Raste. Volksreligion bestand in Aegypten, so wie anderswo, in dem Kultus von Gottheiten; in ben bamit verbundenen Bolksfesten; und in gewissen religiosen Meinungen, welche zum Theil auf bas praktische Leben einen wichtigen Ginfluß hatten.

Wenn also auch dieselbigen Gottheiten, welche ben Gegenstand ber Priesterreligion ausmachten, von bem Volke verehrt wurden, so darf man doch burchaus nicht

loffes, bie wir ber Reise bes Grafen Minutoli verdanken, Pl. XIII. zeigt zwar allerbings, bag man bie bewegenbe Rraft in ben Menschenhanben suchte; aber wenn bies auch ben bem Transport der Roloffe geschah, so reichte man boch ben ihrer Aufrichtung, fo wie ben ber Sinaufbringung ber gewaltigen Steinblocke, welche bie Decken ber Saulenhallen bilben, bamit nicht aus. hier mußten Mechanische Rrafte wirfen.

daran benken, daß ihre Namen in dem Bolksglauben dasfelbe bezeichnet hatten, was sie in dem wissenschaftlichen Suftem der Priefter bezeichneten. Gewiß blieb die Bolksidee von Gottern ben dem großen Saufen ber Aegypter eben so roh, als ben andern Bolkern, und vielleicht noch roher, wie der Thierdienst dieses mahrscheinlich macht; eine Erscheinung, welche den Forschern des Aegyptischen Alterthums fast am meisten zu schaffen gemacht bat. Bey den Aegyptern waren nemlich nicht nur vielerlen Thierarten heilig, die man unter Lebensstrafe nicht tod= ten durfte, sondern es wurden auch einzelne Individuen derselben in Tempeln aufbewahrt, in denen man sie mit der größten Sorgfalt unterhielt, ihnen Opfer brachte, und fie als Gottheiten verehrte; ja felbst nach ihrem Tode wurden sie einbalsamirt, und in heiligen Begrabnissen bengelegt \*). So allgemein indessen dieser Thierdienst in Aegypten war, so verschieden war er wiederum in verschiedenen Diftriften. Es gab nur wenige Thierarten, welche alle Aegypter verehrten. Die übrigen waren hier heilig, dort unheilig; man durfte sie in dem einen No= mus todten und effen, dagegen man in dem andern felber getodtet wurde, wenn man fie verlette \*\*).

Nach allem was wir von Menschengeschichte wissen, fällt der Ursprung des Thierdienstes in die ersten und rohesten Perioden der Bölker. Er floß ohne Zweisel

<sup>\*)</sup> Man sehe die Abhandlung von Meiners über den Acgyptischen Thierdienst, in seinen vermischten Schriften B. I. S. 201—224.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 11. 65. etc.

aus eben ber Quelle, aus ber bie Berehrung andrer na= turlicher Gegenstände floß; aber ich halte es für sehr schwer, wo nicht für unmöglich, seinen Ursprung weiter ju erklaren; und bie Ungulanglichkeit aller altern und neuern Hypothesen, die bald von Seltenheiten, bald von Nuten oder Schadlichkeit der Thiere hergenommen wurden, scheint dieses hinreichend zu beweisen. Man mußte selbst Wilder werden, um das Verhaltniß beurtheilen zu konnen, in dem der Wilde sich mit dem Thiere fuhlt. Erst bann murbe es uns moglich fenn, ben Bang feiner Empfindungen zu bezeichnen, der ihn zu einer bobern Verehrung der Thiere brachte. Die vorher angeführten Urfachen angeben, heißt meines Erachtens schon bem Wilden ein Raisonnement benlegen, dessen er nicht fabig ist. Ein bloßes kindisches Wohlgefallen an dieser ober jener Thierart, war vielleicht die gewöhnlichste Veranlasjung, wenn ich sie gleich keinesweges fur die einzige halte \*).

Wenn man einen Blick über bas weite Ufrika wirft, und fast allenthalben von der Aethiopischen Rufte bis zum Senegal bin Thierdienst unter ben roben Negervolkern eingeführt fieht \*\*), so kann man schwerlich zweifeln, baß

<sup>\*)</sup> Man vergleiche besonders was Bogmann von der Ber: ehrung ber Schlangen zu Fiba in Guinea erzählt. 446 2c. Es ift auch dort nicht blos das Gefchtecht ber Schlangen beilig und unverleglich, fondern auch einzelne ber= felben werden in einem eignen Gebaube unterhalten, und als Gotter verehrt; vollig wie ben den Aegnptern.

<sup>\*\*)</sup> Gehr lehrreiche Bemerkungen enthalt über biefen Gegen:

er auch unter ihren Brübern den Aegyptern schon in ihrer frühesten Periode entstanden sey. Wenn wir also nach der Analogie mit andern Volkern schließen wollen, so müssen wir ihn für den Kultus der ältesten rohen Bewohner Aegyptens halten, der in den Zeiten der höshern Kultur vielleicht absichtlich oder auch zufällig geswisse Modisitationen erleiden, aber gewiß damals nicht erst entstehen konnte.

Die große Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit des Thierdienstes erklart sich meines Erachtens am natürlichssten, durch die Menge und ursprüngliche Verschiedenheit der Stämme, die Aegypten bewohnten. Eine gleiche Abswechselung sinden wir bey den Völkern des übrigen Afrikas. Welche Thiere für heilig oder unheilig gehalten werden, scheint in der Kindheit der Völker von sehr kleinen und unbedeutenden Umständen abzuhängen, deren genauere Aussuchung in spätern Zeiten nothwendig versgeblich sehn muß. Warum also in Aegypten hier das Krokodil, dort der Hippopotamus heilig war, läßt sich nicht weiter bestimmen. Es war bey diesem oder jenem Stamme uralte Volksreligion.

Wenn man aber auf die Beschaffenheit und Versschiedenheit des Thierdienstes in Aegypten in den spåstern Zeiten sieht, so scheint es mir unbezweiselt, daß dersselbe mit der politischen Bildung des Volks in einem

statious customs and arts, commons to the ancient Egyptians Abyssinians and the Ashantees, Lond. 1821; besone bere über ben Thierdienst.

genauern Berhältnisse gestanden habe, und von der herrsschenden Priesterkaste als ein Mittel gebraucht worden sen, bey der Anlage ihrer Niederlassungen die benachbarzten rohen Stämme an sich zu ziehen, und in politische Berbindung zu bringen. Der Thierdienst in Aegypten, war, wie schon aus mehrern Stellen des Herodot gezeigt ist, verschieden nach den Nomen. Sollten wir nicht hierauf die Bermuthung gründen dürsen, daß es eine Gewohnheit der Aegyptischen Priester gewesen sen, in den Dertern wo sie Kolonien stifteten, die rohen Einwohner durch Annahme ihres Kultus an sich zu ziehen, und indem sie den Thieren, die jene für heilig hielten,! Wohnungen in ihren Tempeln anwiesen, diese Tempel eben dadurch zu den gemeinschaftlichen Heiligthümern jener Stämme zu machen?

Wahrscheinlich ist indessen auch in diesem Kultus durch politische Nevolutionen manches verändert worden. Wenn z. B. der heilige Stier zu Memphis Nationalgottheit von ganz Aegypten ward, sollten wir den Grund davon nicht darin suchen mussen, daß Memphis Hauptzstadt von ganz Aegypten geworden war?

Von diesem Thierdienst, als Volksreligion betrach=
tet, bleibt nun aber die Unwendung sehr verschieden, welche die Priester von den durch den Volksglauben geheiligten Thieren in ihrer Gelehrsamkeit machten. Sie nahmen erstlich einen Theil ihrer Schriftzeichen von ihnen
her. Da die Hieroglyphe überhaupt Abbildungen von
Gegenständen der Natur und Kunst war, so darf es
wohl am wenigsten befremden, wenn gerade die Abbildungen von Thieren eine Hauptklasse dieser Schriftzei-

chen ausmachen. Da ferner diese Thiere durch den Volksglauben geheiligt waren, so lag die Idee sehr nahe, fie vorzugsweise zum Bezeichnen bes Gottlichen zu gebrauchen; oder auch gewisse Attribute der Gottheit durch sie zu bezeichnen. So bezeichnete z. B. der Sperber. beffen Bilb man über ben Eingangen ber Tempel, und ben so vielen andern Gelegenheiten sieht, ohne Zweisel das Göttliche, das Heilige, das Geweihte überhaupt. So ber Rafer das Weltall u. f. w. Indem man aber durch gewisse Thiere auch gewisse Attribute der Gottheiten aus= bruckte, so entstand hochst wahrscheinlich die in unsern Augen so bizarre Sitte, die Gottheiten, die man sich sonst in menschlicher Gestalt dachte, bennoch mit Thierkopfen darzustellen, wovon man die Beweise so haufig auf allen Aegyptischen Denkmalern] sindet. Und wenn wir überhaupt ben der Priesterkaste das Streben erblicken, in ih= ren Trachten und ihrem ganzen Meußern gemiffermaaßen die Gottheiten zu kopiren, benen sie dienten, so werden sich auch daraus die so oft vorkommenden Darstellungen ber Priefter mit, Thierkopfen oder Thiermasken erklaren; wenn gleich ohne das Ritual der Priesterschaft zu ken= nen, das wir nicht besitzen, die Deutungen bes Ginzelnen fur immer schwankend bleiben muffen.

Die heiligen Gebräuche und Volks=Feste der Aegypter hat uns Herodot an mehrern Stellen sei= nes Werks so genau geschildert \*), daß wir sie mit Zuverlässigkeit beurtheilen können; und diese Nachrichten haben einen so viel größern Werth, da sie uns außer

<sup>1)</sup> Herod. II. 40. 42. 60. 63.

ber Priesterkaste auch mit ter Tenkungsart und bem Charafter ber niebern Rlaffen befannt maden. kann nach bem, was Herodot uns bavon fagt, nicht um= bin zu schließen, bag biefe lettern, ungeachtet ber Bilbung ber berrschenden Raste, und ungeachtet des Ginflusses, ben bie lange Gewohnung an Ackerbau und bie Runfte bes Friedens auf fie haben mußte, both bestandig in ihrem Charafter Buge des frubesten roben Bustanbes behielten, über den sie sich in Ruckficht ihrer morali= schen Ausbildung wenig erhoben haben konnen. konnte dieses auch anders in einem Lande senn, wo die wissenschaftlichen Kenntnisse, und mit ihnen alle hobere Rultur, ausschließendes Eigenthum ber hohern Rafte blieben \*)? Ihre Feste und heiligen Gebräuche waren bennabe ohne Ausnahme enthusiastischer Art, wie sie ben

") Wenn auch, nach ber in ber Ginleitung G. 15. gemach: ten Bemerkung die Runde der Sieroglyphen, in fo fern die Demotische Schrift aus ihnen abgeleitet mar, auch bem Bolke nicht ganglich entzogen werben konnte, fo blieb ihm boch die Symbolische und Menigmatische Schrift fremd; und wenn es auch die Inschriften auf den Tempeln fah, so ift mir boch kein Beweiß bafur bekannt, bag auch die Lefung ber heiligen Bucher von den Prieftern ihm ware verftattet worden. Daß die Priefterkafte, so gut wie die Braminen, biese bem Bolke entzog, um sich in ausschließendem Besis ber ihm nothigen Renntniffe zu erhalten, bedarf meiner Mei= nung nach nicht erft eines Beweifes, weil es nothwendig aus bem Befen bes Raftengeiftes hervorgeht. Die Meinung von Zoëga de Obeliscis p. 402, bie Renntniß der Siero:

Barbaren zu seyn pflegen, die sich ben denselben einer wilden Freude oder auch ausschweisenden Büßungen überlassen. Die letzen waren fast häusiger und stärker ben den Aegyptern wie die ersten. Wenige ihrer Feste waren ohne Kastenungen, so wie auch ihre Opfer größ=tentheils Sühnopfer waren. Undre waren dagegen mit ausschweisenden Freudensbezeigungen verbunden, so wie auch ihre Processionen noch immer das Gepräge des ro=hen Zeitalters trugen, in dem sich das moralische Gesühl, und der Sinn sur Wohlstand und Sittsamkeit, noch we=nig entwickelt hat \*).

Ben einem Volke, das von jeher durch Priester besherrscht wurde, lassen sich im voraus Drakel erwarten; das stårkste Band, wodurch in der Kindheit der Menschheit rohe Völker an einen gewissen Kultus geketstet werden können! Wir haben oben ben Meroë und

glipphen sen blos barum Eigenthum ber Priesterkaste gewors ben, weit bieselbe für den großen Haufen zu schwierig und muhsam gewesen sen, kann ich nicht theilen.

\*) Herod. II. 48. Man håtte erwarten mögen, die Beweise bavon auch in den Bildwerken zu sinden, welche so oft Opfer und heilige Gebräuche darstellen. Allein auch hier scheint die Kunst ihre festen Vorschriften gehabt zu haben, ine dem sie sich in den strengen Grenzen des Anstandes hielt. Mehrentheils ist der Opfernde der König mit seinem Gefolge; an seinem Kopfpuh kenntlich. Wo das Volk vorgezstellt wird, deuten es einige Figuren an, die in gerader Lisnie hinter einander in ehrerbietiger Stellung stehn. Die meisten Figuren aber sind Priester, welche ihre Kleidung und ihre Kopfpuhe bezeichnen.

Ummonium Benfpiele von Staaten gefehn, beren Mittelpunkte Drakel waren, und nach bem was wir in fpatern Zeiten in Cegypten finden, fcheint es, bag bieselben auch borten keinen geringern Ginfluß auf die Bilbung ber frühern Megyptischen Staaten gehabt haben. ursprünglich jede Niederlassung ber Priefter mit einem Drakel verbunden gewesen sen, wissen wir nicht. Uber in Serobots Zeitalter fanden fie fich, zwar nicht in allen, aber boch in vielen ber vornehmften Stabte und Temvel Aegyptens. Das Drakel bes Ummon zu Theben, bes herfules, bes Drus, oder Apollo, ber Bubaftis, ober ber Artemis, bes Mars, ber Minerva, je= bes in der Stadt, wo diese Gottheiten ihre Sige hatten, werden ausbrudlich von ihm ermahnt; und das größte Unsehn von allen hatte, burch uns unbekannte Ursachen, das Drakel der Latona in der Stadt Buto erhalten \*). Die Art und Weise, wie die Drakel ertheilt wurden, war nicht ben allen dieselbe; die von dem Drakel bes Ummon burch bas heilige Schiff ist bereits int vorigen Bande deutlich gemacht \*\*). Ueberhaupt aber wurden sie, nach Berodots ausdrucklichem Zeugniß, nicht anders als burch Gottheiten, und zwar nur burch gewisse bestimmte Gottheiten, gegeben; eine Ginrichtung, burch welche die Priesterkaste besto sicherer war, sich in dem ausschließenden Besitz berselben zu erhalten.

<sup>\*)</sup> Herod. II. 83. 154.

<sup>\*\*)</sup> S. 421. Man findet es wiederholt in dem Tempel von Karnak abgebildet; Descript. d'Egypte, Antiquités Vol. 14. Pl. 32. 36. Auch auf Clephantine Vol. I, pl. 37.

Unter den übrigen religiofen Begriffen der Megnp= ter hat kein anderer einen so großen Einfluß auf ihr Privatleben und ihre öffentliche Verfassung gehabt, als ihre Borstellung von Fortdauer nach dem Tode; ber baber auch in einer Schilderung bes politischen Bu= standes ber Nation nicht mit Stillschweigen übergangen werden barf. Daß der Glaube an eine Fortbauer nach bem Tode in Aegypten herrschte, darin stimmen alle Beugnisse überein; aber wie diefer Glaube geformt war? barüber herrscht eine Verschiedenheit der Berichte, die nicht leicht zu vereinigen scheint. Die deutlichste und glaubwurdigste Nachricht scheint uns Berodot erhalten zu haben, wenn er fagt \*): "Nach der Meinung der Meanpter herrschen Dionnsos und Ceres in der Unter= welt. Die Aegypter sind aber auch die ersten, welche die Behauptung aufgestellt haben, daß bie Geele ber Menschen unsterblich ist; wenn aber der Korper verweset, so fåhrt sie in ein neugebohrnes Thier; wenn sie aber burch alle Landthiere, Seethiere und Geflugel gewandert ift, so kommt sie wieder in einen menschlichen Korper; diese Wanderung aber werde vollendet in drentaufend Jahren." Aus dieser Stelle ift also klar, daß die Aegypter eine Seelenwanderung glaubten, fo daß die Seele in einem bestimmten Cyklus durch alle Thierarten wandere, bis sie wieder in einen menschlichen Korper, und zwar nicht etwa in den alten sondern in einen neuen, kame. Allein wie paffen, muß man fich nothwendig fragen, zu biefer Wor= stellung alle die Unstalten, welche man in Aegypten theils

<sup>\*)</sup> Herod. II. 123.

der sichern Ausbewahrung in kunstlichen Gräbern, machte? Wie passen dazu die Vorstellungen von der Unterwelt, dem Hades; oder, wie er hier hieß, dem Amenthes, die nach zuverlässigen Zeugnissen, selbst nach dem des Herodots, unter der Nation herrschten? Beyde stehen so im Widerspruche, daß die Unmöglichkeit sie zu vereinigen jedem einleuchten muß\*).

Auch diese Schwierigkeit läßt sich meines Erachtens nur durch jene Verschiedenheit der gelehrten Priesterreligion, erklären. Die Lehre von der Seelenwanderung, so wie sie Herodot den Aegyptern benlegt, konnte unmöglich Volksglaube senn: sie trägt zu deutliche Spuren an sich, daß sie nach einem wissenschaftlichen System gebildet war. Verräth sich dieses nicht deutlich, theils durch die Behauptung, daß die Seelen durch alle Thierarten wandern mußten, dis sie wieder mit einem menschlichen Körper vereinigt wurden; theils aber. und vorzüglich, dadurch, daß dieses in einem sessen, desschehe, dessen Bestimmung ohne Zweisel auf astronomischen und

\*) 30 ëga, ber die Untersuchung über die Vorstellungsart der Aegypter von der Unterwelt mit großer Gelehrsamkeit ausgeführt hat, (de Obeliscis p. 294. 310.) erklärt Heroe dot so: die Seele steige mit dem Körper in die Unterwest, und trete erst dann, wenn dieser verweset sey, die Wanderung an. Aber wie konnte, fragt man sich billig, eine solche Meinung in einem Lande herrschen, wo man die Körper so einbalsamirte, daß sie gar nicht verweseten?

astrologischen Wahrnehmungen beruhte \*)? Ich glaube mich badurch berechtigt annehmen zu dürfen, daß die Lehre von der Seelenwanderung nur ein Philosophem der Priester, keinesweges aber Volksreligion war.

Ganz verschieden bavon also war der Volksglaube und bie Volksvorstellung, welche uns Diodor am furze= sten und beutlichsten schildert. "Die Aegypter" fagt er \*\*), "halten ben Beitraum bes hiefigen Lebens fur febr geringfugig; schätzen aber um fo mehr ein ruhiges Leben nach dem Tode. Sie nennen baher auch die Wohnungen ber Lebendigen nur Berbergen, in welche wir gleichsam auf furze Beit einkehrten; Die Grabmaler ber Berftorbenen hingegen beißen ben ihnen ewige Bohnungen, weil die Todten in der Unterwelt eine unermegliche Beit fortbauern. Daher wenden fie auch auf bie Erbauung ihrer Baufer wenig Muhe; auf ihre Erabmaler aber unglaubliche Rosten und Sorgfalt." Wenn gleich Diese Worte bes Geschichtschreibers noch weiterer Erlauterungen bedurfen, so ift es boch auf ben erften Blick auf= fallend, daß fie ben Schluffel zu einem ber wichtigsten Theile bes Megnptischen Alterthums barbieten.

Der Glaube an Fortbauer nach dem Tode war diesem Zeugniß zufolge nicht nur ganz gewiß Volksglaube, sondern hatte auch einen wichtigen Einfluß auf das praktische Leben. Wie die Idee dieser Fortbauer ben den Aegyptern gefaßt war, sagt uns Diodor zwar nicht ges

<sup>\*)</sup> Ueber diesen Cyklus vergleiche man Gatterer in der obe S. 160. angeführten Ubhandlung.

<sup>\*\*)</sup> Diod. 1. p. 60. 61.

nau; allein wenn wir die ganze Urt, wie die Meannter mit ihren Tobten verfuhren, betrachten, fo fann baran faum ein Zweifel übrig bleiben. Sie war ben ihnen qunachst an bie Fortbauer bes Korpers geknüpft: und war also die am meiften grob finnliche Borftellungsart. Der Korper ift und bleibt bie Perfon; von feiner Erhaltung hangt also bie Fortbauer bes Dasenns ab. Es kann fenn, daß damit gewisse Philosopheme nachmals verbunden wurden; aber weiter entwickeln muß man biesen Begriff burchaus nicht, weil es ein rober Bolksbeariff war und blieb; und man fonst unausbleiblich ben Megnptern Ibeen unterschieben murbe, die fie nicht hatten. Wenn man aber ibn jum Grunde legt, und baben augleich die Gigenheiten bes Lokals und Klimas in Betrachtung gieht, so erklart fich fast jeder Gebrauch ber Megnpter in Rudficht ihrer Leichen von felbst.

Es ergiebt sich baraus erstlich, wie bie-Bereitung ber Mumien fo forgfaltig in Aegypten betrieben, und baben so allgemein werden konnte. Die brenfache, mehr oder minder koftspielige, Berfahrungsart, hat Berobot beschrieben \*). Wer fieht nicht, daß auf diese Bereitung. die bem Korper seine Fortbauer nicht etwa blos auf eini= ge Zeit, sondern, in so fern ihn nicht gewaltsame Berftorung traf, auf immer ficherte, Alles ankommen mußte?

Aber unmittelbar baran schloß sich bas Bedurfniß eines bequemen und sichern Plages zur Aufbewahrung

<sup>\*)</sup> Herod. II, 86-88.

bes Korpers. Es konnten bieß keine Graber fenn, wie ben uns, wo ber Leichnam der Bermefung übergeben wird; es konnten noch weniger Romische ober Griechische Grahmaler fenn, in benen nur die Ufchenkruae aufbehalten wurden. Man bedurfte eigentlicher Wohnungen fur die Todten, wo ihre Fortdauer und ihre Ruhe ihnen möglichst gesichert war. Die fruchtbare Ebne Megnptens, in welcher ohnehin der beschrankte Raum kaum Platz genug fur die Lebenden darbot, war bafur schon wegen der Ueberschwemmung wenig geschickt; al= lein die Matur felber schien gleichsam bazu bas Lokal angewiesen zu haben. Die felsigte Flache am Ruß ber westlichen Gebirgkette, und diese Bergkette selbst, war nicht nur vor den Ueberschwemmungen des Klusses gesi= chert, sondern bot durch ihre Sohlen und ihre ganze Beschaffenheit bazu bie beste Gelegenheit bar; indem, wo keine naturliche Hohlen waren, durch die Runft fich leicht Kelsenkammern bereiten ließen, die der Absicht ganglich entsprachen. Dieser ganze Strich von Aegypten zeigt davon allenthalben die Beweise. Eine zahllose Menge folcher Graber, die theils in die Berge getrieben, theils aber auch unter bem felsigten Rußboden als große Souterrains angelegt find, in welche man burch Deffnungen ober Brunnen hinabsteigt, findet sich sowohl in Mittel. als Unteragnpten langs biefer Libnschen Bergkette. Jebe Aegyptische Stadt bedurfte eines solchen Ruheplages für ihre Tobten; und ber Umfang von diesen mußte in gleichem Berhaltniffe mit bem ber Sauptstadte wechfeln. Die Graber von Theben, sowohl die Konigegraber, melche in einem einsamen Felsenthal sich finden, als auch

die zahllosen übrigen Grabkammern \*), haben bisher vorzugsweise die Aufmerksamkeit der Reisenden erregt; wiezwohl auch andre einen nicht minder reichlichen Stoff zu Untersuchungen darbieten \*\*).

Diese ewigen Wohnungen waren es, wie Diodor be= richtet, auf beren Verzierung man bie vorzüglichste Sorg= falt wandte. Die Idee, bag bas funftige Leben eine Fortsetzung des gegenwartigen ift, muß zu naturlich fur den Menschen senn, als daß er diese nicht fassen sollte. Daher also die Sitte, daß die Begrabnisse großentheils Kamilienbegrabnisse waren \*\*\*); daher die Art der Ma= lerenen und Bergierungen mit benen fie geschmuckt find. Co wie der Aegypter sich hier zwischen den Pflichten der Religion und des hauslichen Lebens theilte, fo follte ben= bes auch tort angebeutet fenn. Daher find bie Banbe zum Theil voll von Hieroglophen und religibsen Borftellungen; aber sie enthalten auch nicht weniger die Be-Schäfte bes gemeinen Lebens, bes Uderbaus, ber Runfte u. s. w. wodurch eben, wie bereits oben bemerkt, die Graber bie mahren Schulen bes Aegyptischen Alterthums merben.

Da viele dieser Graber, in welche man durch Brunnen hinabstieg, unter dem mit Sande bedeckten Felsen=

<sup>&</sup>quot;) Man sehe ihre Abbildung ben Denon Pl. 42. und viele vortreffliche Nachrichten und Bemerkungen II. 108. 271.

<sup>\*\*)</sup> Die die zu Eleithias. Mémoires sur l'Egypte III. 141

<sup>\*\*\*)</sup> Denon Pl. 76. II. 313.

boben waren, so erforberte es bas Bedürsniß, über ihnen Denkmäler zu errichten, wenn das Ganze kenntlich bleiben, und die Einfahrt nicht vom Sande verschüttet werden sollte. Höchst wahrscheinlich sind auf diese Weise die Pyramiden entstanden. Ihre Korm mußte diesem Endzweck am besten entsprechen, und erst allmählig kam man dahin, wie aus den vorhandenen niedrigen Pyramiden erzhellt, besonders wenn die Vermuthung sich bestätigen sollte, daß sie die Werke der ältesten schon von Herodot erwähnten Uethiopischen Pharaonen, und Nachbildungen der Pyramiden auf Meroë wären \*), sie zu den unges

\*) S. oben S. 118. Daß herodots Ungabe über bie Er: bauer der Pyramiden keineswegs die einzige war, ift dort schon bemerkt. Es war die Angabe der Priester von Mem= phis, deren Kunde sich nur auf die Erbauer ihres Tempels, und der zunächst stehenden Monumente beschränkte. Wußten sie boch nichts von ben Pyramiden von Sakkara, und ben übrigen von Mittelägypten! Ihre Unzahl lehrt indeß, daß die Dynastie unter der sie errichtet wurden, lange Zeit geherricht haben muß; wie die Vergleichung mit den Ronigs= grabern zu Theben, daß sie keine Thebaische Dynastie war. Es ist eine andere Kunft; es sinden sich in ihnen weder Hieroglyphen nach Reliefs. Gewiß ift es nach ben neuesten Entdedungen, daß der Pyramidenbau, wenn auch nach verjungtem Maafstabe, auf Meroë zu Sause war. Dief find die Grunde die es mir wahrscheinlich machen, daß die Megyp: tischen Pyramiden zu den altesten Monumenten gehoren, und Unlagen jener achtzehn Aethiopischen Pharaonen sind, die nach Berodote Ungabe ichon lange vor Sefoftris herrichten, und zu ben 330 Ronigen gehorten, beren Namen bie Prieheuren Massen zu machen \*). Bereits Herodot bemerkt, daß die unterirdischen Unlagen unter den großen Pyrami=

fter vorlagen. Diefe Bermuthung, - ich gebe fie nur bafür - erklart wenigstens MUes; und ich barf fie anfuhren, weil Nichts weiter darauf gebaut wird. Sie erhalt aber auch noch eine Beftatigung aus Manetho; biefer fest bie Er= bauung der großen Pyramide, welche Herodot dem Cheops beplegt, schon in die vierte Onnastie; eine Memphitische, aber aus einem fremben Sause; ous welcher ber britte Ro= nig Suphis, ein Berachter ber Gotter, ber aber nachmals fich bekehrte, fie foll errichtet haben. Euseb. Chron. p. So viel, glaube ich, geht aus diesem Allem hervor, 207. daß die Pyramiden zu ben altesten Denkmalern Megyptens gehören; und ihr Aethiopischer Ursprung fehr mahrscheinlich wird, Auf Beranstaltung bes Grafen Minutoti ift nun auch bie eine Pyramide von Gaktara eroffnet worben, beren ahnliche Einrichtung mit benen von Meroë ihm nicht unbemerkt geblieben ift, Reife C. 299. Die barin gefundenen Bieroglyphen an ben Pfoften einer Nebenthur fcheinen zwar die bisherige Meinung zu widerlegen, bag feine Sieroglyphen in den Pyramiden sich finden; follten biefe aber ben weiterer Untersuchung die einzigen bleiben, so mochte wohl um fo mehr die Vermuthung Plat finden, daß fie erft spåter eingehauen enn, ba man über einer andern Thur andre mit schwarzer Farbe gezeichnete fand; die wohl sicher nicht zu ber ursprünglichen Unlage gehörten. In ben Pyramiben von Meroë hat man zwar Hieroglyphen gefunden; jedoch bisher nur in ben Borbauen, ba man in bas Innere noch nicht hat einbringen konnen. Man febe im vor i= gen Banbe G. 405. und Calliaud Pl. XLV. XLVI.

<sup>&#</sup>x27;) Man vergleiche hierüber Zoega de Obeliscis 379 etc.

den hochst bewundernswürdig senn\*); und die Deffnungen oder Brunnen, die man sowohl in diesen als in den Pyramiden von Sakkara sindet, haben wohl schwerlich eine andere Bestimmung als zu jenen unterirdischen Todztenkammern zu führen \*\*), deren genauere Untersuchung noch künftigen Reisenden vorbehalten ist.

Das Lokal, wo alle biefe Graber und Denkmaler fich fanden, stimmte schon an und fur sich selber mit den Ideen vom Tobe auf bas vollkommenste überein. war der Unfang der Bufte, wo die Natur zu ersterben schien, wo alle Vegetation ein Ende hat, und unermeß= liche Einoben folgen, deren Grenzen das Auge nicht sab. Was war naturlicher, als daß unter diesen Umstånden ben den Aegyptern die Idee von einem Tobtenreich, einer Unterwelt, einem Umenthes, sich ausbildete? Und da sie einmal den Aufenthalt daselbst als eine Fort= setzung des hiesigen Lebens ansaben, so erklart es sich daraus, wie manche Ideen darauf übertragen werden tonnten, wo dieß sonst befremdend scheinen konnte. Die Unterwelt hat ihre Gotter, ihre Bewohner, selbst ihre Thiere. Dionysos und Ceres, b. i. nach Berodots eigner Erklarung, Dsiris und Isis, herrschen in der Unter= welt; wo jener den Bennamen des Serapis tragt \*\*\*). Sa! der letztere hatte sogar mitten in dem Aegyptischen

<sup>\*)</sup> Herod. II. 124. Auch fest er ausdrucklich hinzu, baß ihr Erbauer, Cheops, sie zu Begrabnissen bestimmte.

<sup>\*\*)</sup> Zoëga 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Zoëga p. 302. 310.

Tobtenreich seinen eigenen Tempel \*). Die Wolfe sind Die Thiere der Unterwelt, die Huther des Umenthes \*\*). Sie, so wie die eben erwähnten Gotter, erscheinen baber fo baufig auf ben Denkmalern ber Berftorbenen.

Von felbst erhellt also auch baraus, wie die Aegyp= ter auf bas Begrabniß einen fo großen Werth legen fonnten. Bis babin ift ber Verstorbene noch nicht in bem Tobtenreich; und eher als bis er hier seine bestan= dige Wohnung hat, ist ihm auch die ruhige Fortbauer seiner Erifleng nicht gefichert. Die Mumien ber Eltern und Ungehörigen konnten baber auch ben ben Megyptern die sichersten Unterpfander senn \*\*\*); benn es gab nach ihren Begriffen keine heiligere Pflicht, als fie wieder einzulosen, und ihnen eine sichere Ruhestatte zu geben.

Dieß sind, wie ich glaube, die erften Sauptzuge von den Vorstellungen der Aegypter von der Forthauer nach dem Tode, in so fern dieselben Bolksglaube maren. Da das Bild des Todtenreichs ben ihnen aber allmäh= lig mehr ausgemalt, und die ganze Vorstellung erweitert wurde, so knupften sich baran auch noch nachgerade mehrere Ideen; unter denen keine mehr als die von ben Strafen und Belohnungen, welche bie Richter in der Unterwelt austheilen, die Aufmerksamkeit ver-Dient.

<sup>\*)</sup> Das alte Serapeum, (verschieben von bem spatern in Alex: andrien), wovon Strab. p. 1161. erzählt, baß es mitten im Sanbe gelegen habe.

<sup>&</sup>quot;) Herod II, 122. Zoëga p. 307. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. I. p. 104.

Die wenig auch auf ben ersten Blick biefe Borftel= lung zu der von dem Aegyptischen Todtenreich zu pasfen scheint, so sieht man boch leicht, wie, so balb einmal die Idee von einem Reiche wie es auf der Oberwelt ift. von einer Herrschaft der Gotter in demselben, barauf übertragen wurde, dieser Glaube entstehen konnte. Allein er war auch, wie aus Diodors Nachrichten deutlich er= hellt, ganz anders geformt wie ben uns, upd hing mit den übrigen Vorstellungen der Nation von der Unterwelt, genau zusammen. Noch ehe die Begrabnifceremonien anfingen, wurde, biefem Schriftsteller zufolge \*), ein Tod= tengericht versammlet, welches aus vierzig Gliebern bestand; biefes untersuchte die Auffuhrung des Berftorbenen: und bestimmte, ob er bes Begrabniffes werth fen ober nicht. Es fand jedem fren als Unklager hier auf= zutreten: allein es mar schwere Strafe barauf, wenn feine Unklage falfch befunden wurde. Ward der Berstorbene bes Begrabnisses wurdig erkannt, so wurden als= bann bie Gottheiten ber Unterwelt angerufen, ihn als

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 102. 103. Zu ben Aegyptischen Begräbnisgesbräuchen rechnet Diodor hier auch die Uebersahrt der Leichen in einer Barke über einen See, woraus die griechische Fabel von dem Styr entstanden seyn soll. Wir sehen diese Barke häusig abgebildet, theils in den Tempeln, theils auf Papysrus-Rollen, wie auf der bald anzusührenden des H. Fonstana. Man muß sie nicht mit dem, im vorigen Bande S. 421. beschriebenen Drakelschiff des Ammon verwechseln, das sich durch die Insignien des Ammon, und das seets auf demselben besindliche tragbare Heiligthum leicht unterscheisdet.

Politischer Buftand des alten Megyptens. 203

Mitbewohner berselben unter die Gerechten aufzuneh=

Aus biefer Erzählung geht flar hervor, daß ben ben Megyptern bie Ibee von Strafe und Belohnung nach bem Tobe zunächst an die Gewährung ober Nichtgewäh= rung bes Begrabniffes geknupft mar \*). Je nachbem ber Versiorbene biese erhielt ober nicht, war ber Eingang in das Todtenreich geoffnet ober verschlossen, und mit ihm die sichere und ruhige Eristenz. Da man aber ein= mal an bieses Tobtengericht gewöhnt war; ba man fer= ner auch ber Unterwelt Herrscher und Richter gab, so fann es nicht befremben, wenn wir biefes Institut noch weiter auf die Unterwelt ubertragen, und dort ben Ge= rapis als Richter ber Tobten vorgestellt feben. Gin folches Tobtengericht ift abgebildet auf einem Todtenkaften in bem Brittischen Museum, wovon Boëga eine vor= treffliche Erklarung giebt \*\*). Das Gegenbild bazu giebt aber eine Vorstellung auf bem obern Ende einer Papprusrolle, die in bem Kaften einer Mumie gefunden ward, und burch bie frangofische Expedition nach Europa fam \*\*\*). Man erblickt hier Dfiris sigend als Richter, mit feinen gewöhnlichen Uttributen. Bor ihm eine Lo-

<sup>&</sup>quot;) Auch das berühmte Aegyptische Todtengericht über die Ros nige hatte daher meines Erachtens ganz denselbigen Sinn; und unte.schied sich von den über Privatpersonen nur darin, daß es feyerlicher war.

<sup>\*\*)</sup> Zoëga de Obeliscis p. 308.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Abbildung ben Denon Pl. 141. Er erktart es gang falsch von einer Initiation in die Mysterien.

tusblume, als Symbol des beständigen Lebens, und eine Lowin, wahrscheinlich als Huterin der Unterwelt. Eine fleine menschliche Gestalt wird in einer großen Wagscha= le von zwen Figuren ober Genien mit Thierkopfen gewogen, die eine mit einem Hundskopf, als Symbol der groben Sinnlichkeit; die andere mit einem Sperberkopf, bas gewöhnliche Symbol bes Gottlichen. Bende legen Die Sand an die Wage, und scheinen dem Dsiris Borstellungen zu machen. Vor ihm steht Hermes mit dem Ibiskopfe, und der Schreibtafel in der Sand, worin er Die Fehler und Tugenden des Verstorbenen aufzeichnet \*). Nach dem Dbigen muß man daher vermuthen, daß dic= ses Gericht entscheiden follte, ob der Unkömmling in dem Todtenreich bleiben durfe, oder nicht. Bielleicht indeß entwickelten diese Vorstellungen sich weiter, und an die alten mochten mit dem Fortgange ber Beit ganz neue noch geknupft werden, die unfern Begriffen von Belohnungen und Strafen nach dem Tode sich mehr naherten.

\*) Die Erklärung einiger Nebenfiguren, über welche ich ungewiß bin, überlasse ich einem künftigen Kommentator. Wir haben seitdem mehrere ähnliche Vorstellungen abgebildet und dum Theil erklärt erhalten; unter diesen vorzüglich: Copie sigurée d'un Rouleau de Papyrus trouvé en Egypte par Ms. Fontana, expliqué pac Ms. do Hammer à Vienne 1822. Die Hauptsiguren, Osiris ober Serapis als Todtenrichter, Thot ober Hermes als Schreiber; eine Figur mit ber Wagschale sind dieselben; nur in den Nebensiguren ist manche Verschiedenheit.

## Politischer Zustand des alten Aegyptens. 205

Wir haben bisher den Zustand und die Verfassung Aegyptens unter den Pharaonen im Allgemeinen darzusstellen gesucht. Ich darf hoffen daß Manches deutlicher und anschaulicher werden wird, wenn wir den Hauptstaat des alten Aegyptens, wenn wir das Königliche Theben zu schildern versuchen.

## Dritter Abschnitt.

Der Staat von Theben, und die Monumente.

Mohren und Aegnpter waren deine ungahlige Macht; Put und Lis bnen deine Gehulfen! Nahum 3, 9.

Wie groß auch das Dunkel ist, das auf der Geschichte Aegyptens ruht, so ist dieß doch keinem Zweisel untersworsen, daß der Staat von Theben zu den ältesten und mächtigsten gehörte. Er ist es vor allen, der durch die Nachrichten neuerer Forscher gleichsam aus seinen Trümmern wieder hervorgezogen ist, und fortdauernd hersvorgezogen wird. Seine Geschichte ist daher unstreitig eine der großen Aufgaben nicht bloß für die Geschichte Aegyptens, sondern für die Weltgeschichte. Seine Mosnumente sind die Zeugen einer Zeit, wo er der Mittelspunkt der Kultur unsers Geschlechtes war; einer untersgegangenen Kultur, die aber doch zu den Stuffen geshört, auf welcher sich dasselbe zu einer höhern Bildung

gehoben hat. Wer wurde daher nicht eine genaue und vollständige Erzählung seines Ursprungs, seiner Größe und seines Sinkens wünschen? Aber wer wird eine solzche Geschichte erwarten und fordern? Wir treten aus den Regionen des Lichtes in die der Dämmerung; ja einer Dämmerung die kaum begonnen hat; und die schwerlich jemals in ein volles Licht wird verwandelt werden können. Um desto nothwendiger ist es, um unzbilligen Forderungen vorzubeugen, im voraus einige Blicke auf die Hülfsmittel zu werfen, welche uns für die Geschichte des alten Thebens übrig sind; die Schriftstels ler und die Monumente.

Batte Berodot uns über Thebens Geschichte Ul= les basjenige gesagt, mas er uns hatte sagen konnen, wie viel beffer waren wir unterrichtet! Es ift auffallend, baß Er, ber feinem eignen Bericht nach in Theben mar \*), uns fast nichts über bessen Denkmåler, und nicht viel mehr über beffen Geschichte, gesagt hat. Ift sein Vor= ganger Hekataeus von Milet, ber kurz vor ihm Theben fah, und beschrieb, davon die Ursache gewesen, so konnen wir nur wunschen daß bieser lieber nicht mochte geschries ben haben. Wie dem auch senn mag, fur die Geschichte von Theben verdanken wir Herodot nur einige einzelne Ungaben, die er aus bem Munde ber bortigen Priester erhielt; benn selbst mas er und sonst aus ben Nachrichten ber Priester über Aegypten berichtet, scheint er weit mehr aus ben Berichten ber Priester zu Memphis und Beliopolis, als zu Theben geschöpft zu haben, weil er diese

<sup>\*)</sup> Herod. II. 143.

Städte schon besucht hatte, ehe er nach Theben ging \*).

Hauptschriftsteller wird aber Diodor von Sicilien. Ihm verdanken wir sowohl die genauesten Berichte von den Denkmälern Thebens, als auch von seiner Geschichte und Verkassung. Die Glaubwürdigkeit seiner Nachrich= ten hängt also zunächst von den Quellen ab, aus denen sie abgeleitet sind. Diese Quellen sind aber drensach: eigne Ansicht; Berichte der Thebaischen Priester; Nach= richten griechischer Schriftsteller die vor ihm Theben be= suchten und beschrieben.

Diodor war selber in Theben. Er besuchte nach seinem eignen Bericht Aegypten in der 180ste Olympia= de \*\*); also zwischen 60 und 56 v. Chr. während der Herrschaft des Ptolemäus Auletes. Er spricht also in seinen Beschreibungen als Augenzeuge; und wir haben keinen Grund ihn hier der Unwahrheit oder Uebertreibung zu zeihen; um so weniger, da er sich auf die Ueberein= stimmung seiner Erzählung mit der der Schriftsteller

<sup>\*)</sup> Aus der Stelle II, 3. ist klar, daß Herodot zuerst nach Memphis ging, der damaligen Hauptstadt; und ben den dortigen Priestern seine Berichte einzog; und dann erst, um diese mit denen der andern zu vergleichen, nach Heliopolis und Theben. Die historischen Nachrichten cap. 99—142. sind ganz aus dem Munde der Priester zu Memphis aufgezeichnet. Wo er den Priestern zu Theben etwas nacherzählt, wie cap. 143, pflegt er es ausdrücklich zu bemerken.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 56.

beruft \*). Indeß scheint er einzelne seiner Beschreis bungen aus Schriftstellern entlehnt zu haben; entweder weil er sich selber über den Gegenstand nichts aufgezeichs net hatte, oder aus andern uns unbekannten Ursachen. Es folgt aber nicht daraus daß er die Gegenstände nicht selber gesehen hätte.

Eine zweyte Quelle waren für ihn die Nachrichten der Priester in Theben; und zwar nicht blos mündliche, sondern auch schriftliche. Er selber drückt sich darüber solgendermaßen auß: "Das was in den Schriften der Aegyptischen Priester sich sindet, will ich erzählen, nachsdem ich es genau untersucht habe \*\*)." Dieß Zeugniß ist so bestimmt, daß wir nur zwischen zwey Dingen zu wählen haben. Entweder hat Diodor die Schriften der Aegyptischen Priester gelesen; oder — wir müssen ihn für einen Ausschlen erklären. Und womit hätte er dieß verdient? Er kann in seinen chronologischen Ansordnungen, und auch sonst, geirrt haben. Einer absichtslichen Erdichtung hat ihn aber noch Niemand zeihen können. Die natürliche Einwendung dagegen ist: Dios

<sup>\*)</sup> Diod. 1. c.

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 80. ἀντὰ δὲ τὰ παοὰ τοῖς ἱερεῦσν τοῖς κατ.

\*Αιγυπτον ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς γεγραμμένα φιλοτίμως ἐξητακότες ἐκθησόμεθα. Quae a sacerdotibus Aegypti in commentarios relata penseculate examinavimus, ea nunc exponemus, nach Besselings Uebersehung. Man vergleiche bamit noch I. p. 36. wo er ben ber Angabe ber Bolks: und Stabte: Jahl ganz ausbrücklich die Jahlen aus den Kommenstarien der Priester citirt.

bor habe fein Megnptisch verstanden; und habe feine Schriften lefen konnen, die mit Bieroglyphenschrift geschrieben waren. — Aber konnte es nicht Griechische Uebersekungen berselben, oder Auszuge geben, welche die Priefter zum Gebrauch von reisenden Griechen verfertigt hatten? Mußte dieß felbst ben ber zahlreichen Menge von diesen nicht Bedurfniß senn? Wer dieß unmahr= scheinlich finden will, vergißt, daß schon zwen Sahrhun= berte vor Diodor dieß in Heliopolis von dem Oberpriefter selber, von Manethon, geschehen mar; ter nicht etwa einen burftigen Muszug fondern eine fortlaufende Geschichte Aegyptens aus ben Priefterarchiven griechisch verfertigt hatte \*). Man kann fur diese Bermuthung felbst auch in bem Ausbruck bes Diobors einen Beweiß finden. Er nennt bie Schriften ber Priefter hier nicht bie beiligen Schriften, wie er es sonst zu thun pflegt, wo er von ihnen fpricht \*\*); fondern nur ihre Schriften schlecht= weg. Ich glaubte biefes anfuhren zu muffen; uberlaffe aber die Entscheidung einer Frage, ben der wir uns im= mer mit Wahrscheinlichkeiten begnugen muffen, dem Urtheil der Leser. So viel aber bleibt gewiß: eine zweite Quelle der Nachrichten Diodors sind die Berichte der priesterlichen Unnalen; und zwar berer in Theben.

<sup>\*)</sup> Ober wenn man ein anders Benspiel will, die griechische Uebersehung der Inschriften auf dem Obelist von Heliopolis, nachmals in Rom im Circus maximus; die uns aus einer solchen Schrift Hermapions Ammianus Marcellin XVII. 4. erhalten hat.

<sup>\*\*)</sup> Wie &. B. I. p. 53. und mehrmale.

Eine britte Quelle Diodors bilbeten die Schriften von Griechen die vor ihm Megnyten besucht hatten. Diobor hat uns nicht in Ungewißheit über biejenigen von ihnen gelaffen, beren Schriften er vorzüglich benutt hat. Bu biefen gehort keineswegs Berotot. Er hat beffelben nur migbilligend erwähnt \*), wegen ber Mythen welche er seiner Erzählung einverleibt habe. Benutt find von ihm vor allen der altere und der jungere Bekataeus, Rabmus und Sellanifus. Der altere Befataeus ift berfelbe beffen Berhandlung mit ben Thebaischen Prieftern Herodot erwähnt \*\*). Er war nicht lange vor ihm, zur Zeit bes Darius Hnstafpis in Aegypten gemefen; und hatte entweder in feiner Erdbeschreibung, ober auch in einer eignen Schrift, von Aegypten gehandelt. Er war aus Milet; und ist offenbar in der Stelle gemeint, wo er mit feinen benben Landsleuten und ungefahren Beitgenoffen, bem Radmus und Bellanikus, bie auch über Megnoten geschrieben hatten, als einer ber als tern Schriftsteller ermahnt wird \*\*\*). Bon bem jungern Bekataeus bagegen, aus Abbera, fpricht Diobor au einer andern Stelle †). Dieser war etwa zwenhundert Sahre nach bem altern, unter Ptolemaus Lagus in Megypten, und zwar in Theben; und schrieb Aegnptiaca, welche Diodor besonders benutt zu haben scheint. -Much die Nachrichten biefer Schriftsteller aber waren aus

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 44.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 143.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. 1. c. Man vergleiche Voss. de hist. gr. p. 441.

<sup>+)</sup> Diod. I. p. 56.

den Berichten der Priester von Theben geschöpft. Das allgemeine Hauptresultat bleibt also: die Nachrichten des Diodor über die Geschichte Aegyptens sind theils unmittelbar theils mittelbar aus den Berichten der Priester von Theben entslehnt.

Die Dynastien bes Manethon aus Sebennytus, Dberpriefters zu Beliopolis, aus den dortigen Priefterarchiven geschöpft, haben seit ben letten gehn Sahren eine hohere Autoritat erhalten, als man fonst ihnen oft ben= legen wollte. Seitdem wir die vollståndige Chronik bes Eusebius in ber Urmenischen Uebersetzung besitzen \*), find auch die darin enthaltenen Auszuge aus Manethon vollståndiger und genauer geworden. Uber eine neue und auffallende Bestätigung erhielten sie durch die Ent= zieferung der Konigsnamen und Titel auf den Monumenten feit der Entdeckung der phonetischen Sieroaln= phen; indem hier eine Reihe der Pharaonen = Nahmen hervortrat, wie sie in den Verzeichnissen des Manethon sich finden; hauptsächlich in seiner achtzehnten und neunzehnten Dynastie, weldje fur die gegenwartigen Untersuchungen die wichtigsten find.

Die Vergleichung dieser dren Hauptschriftsteller führt zu einem, wie ich glaube, für die Aegyptische Alterthums=kunde sehr wichtigen Ergebniß. Wenn Herodot aus der Priestersage zu Memphis, Diodor aus der zu Theben, Manethon aus der zu Heliopolis schöpfte, so haben wir in ihnen die Priestersagen (worunter ich auch zugleich die

<sup>\*)</sup> S. oben S. 102. Note.

schristlichen Nachrichten begreife) ber brey Hauptsitze ber Priestergelehrsamkeit in Aegypten. Kann es noch bestremben, wenn sie sehr von einander abweichen? Gewiß die Verschiedenheiten ihrer Angaben erklaren sich baraus.

Dieß sind also die Hauptquellen, welche fur die Runde bes Megnptischen Thebens uns noch burch Schriftsteller eroffnet wurden. Aber wie burftig fliegen sie, wie beschrankt murbe unfre Renntnig biefes Staats bleiben, famen und nicht feine Monumente gu Bulfe. Nur durch sie erlangen wir eine anschauliche Idee nicht blos von der Große biefer alten Ronigsstadt; sondern über= haupt von der Stuffe der Kultur, auf welcher das Bolk stand bas fie errichtete. - Allerdings geben auch sie uns keine fortlaufende Geschichte im eigentlichen Sinne bes Worts; aber in Verbindung mit den schriftlichen Nachrichten, zu benen sie gleichsam ber lebendige Rom= mentar find, geben fie uns doch eine hiftorische Unficht biefes alten Staats in seinem glangenbften Beitraum; und auf diesen werden sich unfre Untersuchungen beschranten. Eine genauere und zugleich anschauliche Beschreibung bie= fer alten Denkmaler, nach ben Darftellungen welche wir burch die frangosische Erpedition, und die Nachrichten spatrer Reisenden erhalten haben \*), muß baher noth=

<sup>\*)</sup> Unfre Runde ber Denkmaler von Theben war noch vor zwen Decennien so beschränkt und unvollkommen, daß sich wenig Bestimmtes darüber sagen ließ. Bon den vielen Reisenden, die Acgypten besuchten, kamen nur Einzelne nach Oberägypten; und diese Benigen hatten selten die Gelegenzheit, ausgebehnte Untersuchungen anzustellen; und noch sele

wendig die Grundlage biefer Geschichte bilben; an welche wir demnächst diejenigen historischen Erorterungen knup-

tener bie Beit und bie Geschicklichkeit, burch genaue Abbil: bungen bas, mas fie faben, uns zu vergegenwartigen. Bon ben frubern Reisenden find Pokode und Norden fast die einzigen, die hier genannt zu werden verdienen. Aber wie wenig ihre Beschreibungen und ihre Abbildungen bazu hin= reichten, eine wurdige Ibee ber bortigen Monumente gu ge= ben, kann jest jeden leicht ihre Bergleichung lehren; auch entstand baburch kaum eine Uhndung von ben Wundern bes Alterthums, die wir jest kennen gelernt haben. Die Franzosische Expedition nach Aegnpten war es, welche und bieses Land erst aufgeschlossen hat. Die Reise von Denon, Voyage dans la basse et haute Egypte, Paris 1802, mit ben fie begleitenden Rupfern, gab von ben Denkmalern Dberagyptens, zum Theil auch Thebens, zuerft einen anschauli= dern Begriff. Es ward baburch die Aufmerksamkeit auf biefes Land gezogen; und die großen hier zu machenden Ent= bedungen konnten nicht mehr zweifelhaft fenn. war auch bas, was Denon gegeben hatte, nur ein Vorschmack. Der unermefliche Reichthum von Runftwerken er= laubte ihm nicht mehr, als Abbildungen einzelner zu geben; und bie Mittel eines Privatmannes, wenn er auch von ber Regierung begunftigt ward, schrieben boch auch dem Reich= thume und ber Große ber Darstellung engere Grenzen por.

Bereits damals aber erfuhr man, daß durch ben vereinten Fleiß vieler Kunftler und Gelehrten die damalige französische Regierung selber ein Werk veranstalten ließe, das eine möglichst vollständige Beschreibung und Darstellung des alten wie des neuen Legyptens, seiner Denkmaler, seiner Produkte, seiner Einwohner, und seiner ganzen Beschaffenheit fen werden, welche aus ben oben bemerkten Quellen noch gegenwärtig geschöpft werden können.

liefern follte. Die erfte Bieferung biefes großen Berts Description de l'Egypte erschien im Sahr 1811. Gie um: faßt Oberagnpten von ber Gudgrenze an bis nach Theben, und zerfiel (wie bie folgenden) in die bren Abtheilungen: Antiquités Histoire naturelle, und Etat moderne. Die Antiquites, von benen hier allein die Rede feyn kann, waren hier hauptfachlich die Monumente von Philac, Elephans tine, Uffuan, Eene, Ebfu, Eleuthinas, und eis nige weniger erhebliche. Ihr folgte 1815 die zwente und britte Lieferung, bie allein und ausschließend ben Denkmalern bes alten Thebens gewidmet ift. Die Rupferstecherkunft hat hier Alles aufgeboten, um sich gleichsam felbst ju übertreffen; und in nicht weniger ale 161 Blattern (Part II. 92 Planches, P. III. 69 Pl.) jum Theil von einer Große, wie fie noch nie aus einer Preffe gekommen find, liegen jest bie Abbilbungen ber altesten Ronigestadt ber Erbe por une. Und wenn bie jegige Belt es fich felber gefteben muß, daß fie nicht mehr folche Werke aufführen kann, als hier abgebilbet erscheinen; so wurden boch auch jene Baumeifter der Vorwelt biefe Abbildungen ihrer Monumen= te nicht ohne Bewunderung betrachten. Um eben die Zeit aber wo jenes große frangbfifche Wert erfchien, gelangte auch von jenseit bes Ranals bas Werk meines Freundes und einst meines Buhorers, S. Will. Samilton zu une, beffen er: fter Theil, mit feinen Rupfern, Legypten, und befonders Oberägnpten und Theben, gewidmet ift. Remarks on several parts of Turkey, Vol. I. Aegyptiaca Lond. 1809. Mehrere ber vornehmsten Abbilbungen bes großen Kranzofiichen Werks finden sich auch hier, wenn gleich nur in Um-

## I. Die Monumente.

Das Lokal des alten Thebens ist von den Franzossen so genau ausgemessen, und auf dem großen allgemeinen Grundrisse dargestellt worden, daß dieser nichts zu wünschen übrig läßt\*). Das Nilthal bot in Obersägnpten keinen andern Platz dar, der zu der Unlage einer großen Hauptstadt so geschickt gewesen wäre. Die Bergsketten zu benden Seiten des Flusses, die Libysche an der West= und die gewöhnlich sogenannte Urabische an der Ostseite, ziehen sich so weit zurück, daß sie auf benden Usern einer geräumigen Sone Platz lassen, deren Breite von W. nach O dren bis dren und eine halbe Lieues (die Lieue zu zweitausend Toisen) die Länge aber von N. nach S. etwa eben so viel beträgt. Auf achtzig Sta=

rissen. Welch' ein großer Gewinn es aber sey, sowohl die Beschreibungen und die Urtheile, als die gelieserten Abbilzbungen so verschiedener Beobachter, von zwen verschiedenen Nationen, zusammen vergleichen, und gleichsam die einen durch die andern kontroliren zu können, fällt von selbst in die Augen. Zu diesen kommen nun in dem lesten Decenznium das Werk von Belzoni, Narrative of the operations and recent discoveries in Egypt and Nubia, Lond. 1821 mit dem prachtvollen Aupseratlas; und zulest die Reise des Generals Grafen Minutoli, Berlin 1824; die auch für die Alterthümer von Theben durch die mit diplomatischer Genauigkeit gelieserten Abbildungen, besonders der Obelisten von Euror mit ihren Inschriften, so belehrend ist. Die vielen kleinern Reisen, ohne Kupserwerke, übergeh- ich

<sup>\*)</sup> Man vergleiche den verkleinerten bengelegten Grundrif.

dien oder zwen G. Meilen wird fie von Strabo angegeben \*). Diodor bestimmt den Umfang auf hundert und funfzig Stadien, bren und eine halbe Meile. Im Nor= den wird biese Ebne wieder geschlossen, indem bende Bergketten fich bem Klusse wieder unmittelbar nabern; im S. bagegen, wo bie westliche Rette sich von bem Fluß entfernt halt, bleibt fie an biefer Seite offen. Go war also ber Raum, ten bas alte Theben einnehmen konnte, zwar von ber Natur beschränkt, aber boch groß genug, um einer ber erften Stabte ber Erbe Plat zu laffen. Daß die alte Stadt die ganze Ebne ausgefullt habe, ift, nach Strabo, nicht zu bezweifeln. Da aber an ber Beft= seite des Flusses die Denkmaler über ber Erde bis an ben Ruß ber Libnschen Bergfette sich hinziehn; (wo als= dann die unter der Erde ihren Unfang nehmen); so war auf dieser Seite fur Privatwohnungen wohl nicht viel Raum übrig. Unders war es an der Offfeite, wo die großen Denkmaler fich gleich neben bem Fluffe finden; und in der weiten barauf folgenden Ebne bis zu der Urabischen Bergfette Plat fur die eigentliche Stadt lie-Ben; welche auch nach Strabo von ihr angefüllt mar \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1170. Diod. I, p. 36.

<sup>\*\*)</sup> Eine merkwürdige Angabe über das alte Theben hat sich ben Steph. de urb. unter Liooxolis erhalten. "Ehe sie von den Persern verwüstet sen, habe sie nach Kato 13000 Gassen (zweige) und sieden Millionen Einwohner enthalten; sen 400 Stadien lang gewesen; und habe 3700 vermessene Vecker Landes eingenommen." Wie der Nahme Kato hiecher kommt, ist schwer zu sagen; da Stephanus sonst nie

Theben lag also zu benden Seiten des Mils; ohne baß boch, so viel wir wiffen, bende Balften ber Stadt durch eine Brucke verbunden gewesen waren. Ein Volk, beffen Baukunst keine Bogen kennt, konnte diese schwer= lich über einen Fluß anlegen, beffen Breite auch jett einem folchen Unternehmen große Schwierigkeiten entge= gen setzen wurde \*). Die Uebersicht ber noch vorhande= nen Denkmåler wird am hellsten senn, wenn wir die zu benben Seiten bes Stroms unterscheiben. Die meisten und bedeutenosten bieser Monumente werden jetzt nach ben Dorfern genannt, die auf der Ebne zu benden Seiten fich finden; auf ber Beftseite die Dorfer Mebinat= Abu und Rurnu; auf der Ditseite Luror und Rar= nak; wozu noch ganz am N. D. Ende bes Thals Med=Umuth kommt, wo bie außersten Ruinen noch vorhanden find. Un Umfang übrigens und Große find fie einander fo ahnlich, daß die Stimmen baruber getheilt find, ob benen auf ber Weftseite ober ber Oftseite ber Vorrang gebühre.

einen Römischen Schriftsteller citirt. Sollte er etwa durch eine misverstandene Abkürzung aus Exarcus entstanden senn, den Stephenus oft citirt, und der Theben beschrieben hatte? In den übrigen Angaben scheint der ungeschickte Ercerptor die Thebais mit Theben verwechselt zu haben; denn auf siez ben Millionen wird von andern die Jahl der Einwohner in dieser, nicht in der Stadt, angegeben. Diod. 1, p. 36.

\*) Die Breite bes Flusses beträgt hier 700 bis 800 Toisen; er enthält indeß mehrere Inseln, die jedoch ohne Denkmäler, und vielleicht erst später entstanden sind.

A. Monumente auf ber Westfeite.

Die Denkmäler auf der Westseite sind von sehr versschiedener Urt. Sie bilden eine wenig unterbrochene Reihe von Süden nach Norden, und zwar sämmtlich in der Nähe der Libyschen Bergkette; so daß zwischen ihr und dem Fluß eine geräumige Ebne bleibt, die wahrsschielt einst mit Privatwohnungen angefüllt war. Wir werden in ihrer Uebersicht von Süden nach Norden sortsgehn.

- 1. Die Rennbahn \*). Das erste was sich hier dem Auge darbietet, sind die Ueberbleibsel einer großen Rennbahn, an deren südlichem Ende ein kleiner Tempel steht; daneben aber ein Thor von so großen Dimensiv=nen, daß hier einst ein viel größeres Gebäude vorhanden gewesen sehn muß. Die Rennbahn hat über sechs tau=
  - Don Hamilton p. 151. wird diese Rennbahn geleugnet. Es sen nur, meint er, das Bette eines alten Kanals; (ber auch von den Franzosen angegebeu ist;) könne aber keine Rennbahn senn, weil sie den zweitausend Yards Länge nur vierzig Breite haben würde. Die genauen Untersuchungen und Messungen der Franzosen lassen indeß über die Angazben im Text gar keinen Zweifel; und ich weiß mir den Irrthum des Britten nur daraus zn erklären, daß die, nach seiner eignen Angabe noch fortbauernden, Ueberschwemmungen ihn verhinderten das Lokal genau zu untersuchen. Hat Hand vierzig Nards von einander entsernte, Einfassung an der M. Seite für die Einfassung an der den Seiten gehalten? Dieß wäre um so teichter, da die an der Ostseite nur stückweise vorhanden ist.

fend Parifer Kuß in ber Lange, und bren taufend Kuß in der Breite; ihr Areal betrug nach der frangbfischen Ungabe das siebenfache des Marsfeldes ben Paris (624380 [ Zoisen); und bot also Raum genug fur ein großes Beer, zu feinen Stellungen und Uebungen bar. Das Bange hatte eine Ginfassung, die jest eben so viele Bugelreihen darstellt, zwischen benen man noch jest die Thore ober Eingange unterscheibet, beren man neun und breißig zählt; ihre Zahl mag sich überhaupt auf funfzig belaufen haben. Der Haupteingang, wo eine weitere Deffnung gelassen ist, war nach der Oftseite; und die ganze Einfassung zeigt beutlich genug, daß fie einst mit pråchtiger Architektur, welche Triumph = Monumente ent= hielt, verziert war. Wahrscheinlich lag dieser große Cirfus schon außerhalb, jedoch zunachst vor der Stadt; ein ähnlicher kleinerer findet sich auch an ber Oftseite, diesem fast gegenüber; und man mag barnach, wenn bende schon vor der Stadt lagen, mit Wahrscheinlichkeit die Sud= grenze ber Stadt bestimmen. Sochst mahrscheinlich maren biese Unlagen nicht blos zu Wettkampfen, besonders zum Wagenrennen, sondern auch zur Versammlung und Uebung ber Beere bestimmt, bie unter einem Gefostris, und andern Eroberern von hieraus ihre Kriegszuge begannen, und hierhin triumphirend nach bem Siege gu= ruckfehrten.

2. Auf diese Rennbahn folgen weiter nördlich, immer am Nande des schmalen Sandstrichs, der långs der Liby= schen Bergkette sich herzieht, die Alterthümer von Medinat Ubu. Ich begreise unter diesem Nahmen von S. nach N. fortgehend: a. Einen Pallast und Tempel gleich ben dem Nordende der Rennbahn. b. Den Koloß des Memnon, nebst den andern in der Nähe bestindlichen Kolossen; und die Ueberreste eines Gebäudes, welches das Memnonium des Strabo zu seyn scheint. c. Den Pallast und das Grabmal des Osymandyas; von andern auch häusig Memnonium genannt. Alle diese Monumente liegen kast am Fuße der Libyschen Bergkette, funszehn hundert Toisen vom Nil entfernt.

Der Pallaft, nebst einem bamit in Berbindung stehenden Pavillon, und ber Tempel. Es ift hochft wichtig, hier auf Gebaude zu ftogen, beren Einrichtung beutlich verrath, daß sie nicht eigentliche Tempel waren, fondern feine andre Bestimmung haben konnten, als Wohnungen, hochst wahrscheinlich Wohnungen ber Ronige, zu fenn. Der Pavillon ift ein Gebaube von zwen Stockwerken, mehreren Salen und Zimmern, und vielen Fenstern. Seine Lage ift so glucklich gewählt, bag man aus bemfelben nicht nur alle Monumente von Mebinat Abu, sondern auch die an der andern Seite des Mils, und die ganze Ebne überfieht, in der Theben lag. Ul= les scheint anzudeuten, bag bieß ein gewöhnlicher Aufent= haltsort des Konigs war; felbst die Berzierungen womit die Wande bedeckt sind, sprechen dafur. Die Vorstellun= gen find von benen in ben Tempeln verschieben; fie stellen zum Theil hausliche Scenen vor. Leiber! ist nur das Gebäude außerst beschädigt; es ist hauptsächlich das obere Stockwerk, welches sich erhalten hat.

Etwa zwenhundert und funfzig Fuß N. W. von diesem Pavillon steht der große Pallast von Medinat Abu. Sein Eingang wird von einem zener gewaltigen

Baue gebildet, die, unferer Architektur unbekannt, unter dem Nahmen von Onlonen ben den Kranzosen begriffen werden; ben den Griechen heißen auch sie Propylåen. Zwen abgestumpfte Pyramiden nemlich (hier von sechs und sechszig Fuß Bobe) schließen in ihrer Mitte bas Sauptthor ein, bas ben großen Eingang bilbet. Es führt in einen großen Sof, ber von Gallerien umgeben ift, die auf der einen Seite durch acht große Saulen, auf ber andern durch Pilaster gebildet werden, an denen Rolossalbilder des Osiris als Karnatiden sich lehnen, ohne jedoch zu tragen. Der Unblick dieser kolossalischen Dilaster = Karnatiden floßt nach der Versicherung der Augen= zeugen ein schwer zu beschreibendes Gefühl von Ehrfurcht ein. Dem großen Saupteingang gegenüber fteht ein zwenter Pylon, jedoch nach etwas kleinerem Maaße. Er fuhrt in einen zwenten Saulen = Sof, ober Perifini, bessen Gallerien gleichfalls durch Pilaster mit Karnatiben und Saulen gebildet werden. "Bon allen Theilen diefes Gebaudes, fagen die Berichterftatter, ift diefes Peri= styl unstreitig berjenige, ber burch bie gewaltigen Maffen, und ben Charafter von Große am meisten imponirt. Man überzeugt fich, baß feine Erbauer es unzerftorbar machen wollten, und daß die Aegyptischen Architekten, benen sein Bau übertragen war, ihr Meußerstes thaten, um es noch bis auf die spateste Nachwelt zu erhalten. Man wird allerdings nicht die Zierlichkeit der Saulen ruhmen; aber sie sind kolossal; (sie haben unten bennahe sieben und einen halben Ruß im Durchmeffer, ben zwanzig Kuß Sobe,) und scheinen boch nicht zu groß, um die ungeheuern Steinblode zu tragen, welche

Die Architraven und die Decke bilben. Michts ergreift mehr, als die Schonheit jener großen Linien, die in bem langen Raume gar nicht unterbrochen werden; und beren vollkommene Husführung auch vollkommen dem Erhabenen ber Idee entspricht. Bas aber bie Wirkung, bie bieses Periftyl hervorbringt, noch besonders vergrößert, find die Pilaster = Ramatiten, Die es verschönern. fann man ben dem Unblick Diefer Gotterversammlung. welche die Gesetze ber Weisheit und Gerechtigkeit, Die allenthalben auf diefen Mauern geschrieben find, zu bittiren scheinen, nicht von tiefer religibser Achtung ergriffen werden! Indem die Megnptischen Runftler biefe Gotterbilber an die Pilaster fügten, welche die reiche Decke, mit golbenen Geftirnen auf blauem Grunde gefaet, tragen, scheinen fie nicht die Gottheit selbst, unter bem azurnen Gewolbe bes Simmels, ben ihre Unermeglichkeit ausfüllt, haben barftellen zu wollen? Und wenn wir, benen der Rultus und die Sitten der Aegypter fremd find, nicht ohne Ruhrung in biefe Sallen treten fonnten, in benen jeder Pfeiler eine Gottheit ift; welchen lebenbi= gen und tiefen Eindruck mußte ber Unblick biefer State nicht auf fie hervorbringen, fur die alles hier einen reli= giofen Sinn hatte." 3ch hob diefe Stelle aus, und werde noch ofter ahnliche ausheben; weil nur ber Musbrud ber Empsindungen, welche biefe Denkmaler bem Beschauer einflogen, ber Phantasie ber Leser bie Borftellungen geben kann, welche bie bloße Unführung tobter Massen nicht zu geben vermag. Der hintere ober nord= liche Theil des Pallastes liegt größtentheils in Ruinen; aber man fieht mehrere Gemacher, die zu Wohnungen

gedient zu haben scheinen; wovon aber die weitere Beschreibung ohne den Grundriß nicht deutlich seyn wurde.

Desto merkwurdiger aber find die Skulpturen, mit denen sowohl die Außen = als die Innenseiten dieses Pallastes bedeckt sind. Die auf der Außenseite find bi= forischer Urt. Es find friegerische Scenen, und zwar sowohl Landschlachten, als Seeschlachten. Der Gefechte zu Lande sind mehrere vorgestellt, in benen ber Sieg auf der Seite ber Aegypter ift. Stets erscheint ber Unfuhrer ober Konig auf feinem Kriegswagen, in foloffalischer Gestalt, mit Lange, Bogen und Pfeil. Seine Geschoffe richten eine Niederlage unter ben Keinden an. Die Megnpter find theils im Gesecht begriffen, theils find Heerhaufen im Unzuge, bald zwen bald vier Mann boch. Dieselbe Gestalt bes Konigs erscheint ofter, bald wie er langsam einherfahrt, ober ftill halt, bald wie er fein Gespann mitten zwischen die Feinde treibt. Ein anderes Stuck stellt eine Bowenjagd vor. Er verfolgt, noch auf seinem Wagen stehend, zwen Lowen burch bas Dickicht, von benen ber eine bereits erlegt ift; ber andere fliebende schon vier Pfeile in sich stecken hat. Aber bas merkwurdigste biefer Tableaus ift bas Seege fecht. Es stellt eine abgeschlagene Landung vor, wo der Sieg der Megypter schon so gut wie entschieden ift. Un bem Ufer fteht ber Konig; unter feinen Fugen mehrere erschlagene Feinde; Saufen von andern vor ihm; wie er feine Beschosse zwischen die Feinde schleudert. Nahe an der Rufte find zwen Geschwader mit einander im Rampf. Die Aegyptischen Schiffe, in ihrem Bau ganz verschieden von den Nilschiffen, (mit Recht kann man fie lange Schiffe

nennen;) endigen vorn stets in einem Lowenkopfe; bie ber Keinde find fast von berfelben Bauart. Die Schlacht dauert noch; sie ist aber schon so gut wie entschieden. Die Schiffe ber Keinde find in sichtbarer Berwirrung; jum Theil schon genommen, ober umgesturzt; zum Theil bem Untergang nabe. Selbst bie Spuren von Seetat= tik zeigen sich bereits. Die feindliche Flotte ift von der Megyptischen umgangen, und es ift feine Bahrscheinlich= keit, daß etwas davon entkommen werde. Ben allen diesen kriegerischen Vorstellungen sind die Nationen auf das genaueste von einander burch ihre Kleidung, Kopf= put und Ruftungen unterschieden. In der Landschlacht haben die Feinde stets Barte und lange Gewänder. In dem Secgefecht find sie bagegen furz und leicht beklei= det; die Ropfbedeckung besteht ben der einen Halfte aus einem runden Auffatz, unsern Tschakos abnlich, oben mit einem Kranze von Febern; ben ber andern aus einem Belm, der aus einer Thierhaut gemacht scheint \*). Es ift durchaus nicht zu verkennen, daß dieß Bolk ein fub= liches Bolk, Bewohner eines heißen Landes fen; die frangosischen Runftler erkannten sofort Inder in ihnen. Dieß verschiedene Rostum ist auch in den folgenden Vor= stellungen stets auf das genaueste beobachtet. Da aber ein großer Theil bes Gebaubes in Trummern liegt, fo find auch jene Vorstellungen nur zum Theil erhalten; und auch das Erhaltene ist keinesweges vollständig abge= bildet worden \*\*).

<sup>\*)</sup> Man sehe die Abbilbungen dieser Gefechte P. II. pl. 19.

<sup>\*\*)</sup> Dieß ist namentlich ber Fall mit bem großern Theil ber Beeren's bift. Schrift. Th. 14.

Won anderer, aber doch verwandter, Urt sind die Bildwerke, welche fich in dem Innern des Pallastes finben. Es sind Siegesaufzüge, die jedoch in der enasten Berbindung mit der Religion stehen. Denn nicht nur zu den Gottern geht die Procession, sondern die Gottheiten nehmen auch selber Theil baran. bedeutendsten dieser Reliefs sind in dem oben beschriebe= nen Periftyl. Un ber einen Wand halt ber fiegreiche Ronig auf seinem Wagen; (als Ronig wird er durch die Schlange an seinem Kopfpute bezeichnet). Die Rosse, mit prachtigen Decken geschmuckt, werden von seinen Leuten gehalten und gepflegt; er felber fteht umgewandt in erhabener Stellung, und laßt fich die Rriegsgefangenen vorführen. Sie kommen, immer ben dren oder vier von einem Megypter geführt, in vier Reihen über einander. Sie find in blaue und grune Mantel gehullt; unter benen sie noch eine kurze Bekleidung um die Bufte tragen. Die Aegypter haben weiße Gewander mit rothen Streifen; (alle Farben haben sich auf das glanzendste erhalten). Die Gefangenen find ohne Waffen; die Urme find ihnen in verschiedener Stellung, zum Theil über den Ropf, gebunden. Vor dem Wagen des Siegers liegt ein Saufen abgehauener Bande, die von Gebliebenen zu fenn scheinen; die vorgeführten Gefangenen find nicht verstummelt \*).

Landgesechte; und was wir besonders bedauern, mit den Kriegern, die ben dem Sagdstück zugegen sind, deren sehr verschiedene Rüstung und Kleidung nur beschrieben wird. Descript. I. p. 54.

<sup>\*)</sup> Man sehe P. II. pl. 18.

Un der nordlichen Wand eben diefes Periffyls ift ber Triumphzug bargestellt. Der Konig, figend auf feinem Thron, wird auf einem reichen Palankin von acht Rriegern getragen. Sie find mit Febern geschmuckt; bem Emblem des Siegs. Der Thron ist mit prachtigen Teppichen bedeckt; die Ruge bes Triumphators ruben auf einem Polfter. Er tragt in feiner Sand bas Rreuz und Die Schluffel, Die Attribute der Beibe; zwen Genien binter ihm stebend, bedecken ihn mit ihren Flugeln. Der Bowe, der Sperber, die Schlange und die Sphing, die Embleme feiner Große, find ihm zur Geite. Die Proceffion besteht theils aus Kriegern, mit Palmen und Federn festlich geschmuckt; theils aus Prieftern, die Weih= rauch darbringen. Ein anderer scheint von einer Rolle bie Thaten bes Siegers abzulesen. Der Bug geht nach bem Tempel bes Dsiris, bessen Statue man sieht. Bier Priefter kommen entgegen ben Belben zu empfangen, und in den Tempel einzuführen, wo er feine Opfer barbringt.

Der Zug geht dann weiter; und der Gott selber, seine heilige Wohnung verlassend, begleitet den König. Umgeben von allem festlichen Pompe tragen ihn vier und zwanzig Priester auf einem Gestell. Sie sind in lange fenerliche Gewänder gehüllt. Voran geht der Triumpha=tor, angethan jest mit einem andern Gewand und mit einem andern Kopfpuße. Ueber ihm schwebt der Sper=ber; auch der heilige Stier begleitet den Zug. Voran gehn siedzehn Priester; beladen mit den Uttributen der. Gottheit. Ueberhaupt ist der ganze Zug jest sichtbar weit mehr religiöser Pomp geworden. Die Priester, nicht

mehr die Krieger, sind jest die Hauptpersonen. Dann åndert sich die Scene noch einmal; indem der König der Opfernde wird. Merkwürdig ist, daß diese Scene auf den Ackerbau Bezug zu haben scheint. Ein Priester bieztet dem König eine Handvoll Halme, die er mit der Sichel durchschneidet. Und nachher bringt er selber dem Gott seine Gaben dar. Muß diese Scene vielleicht ganz von den vorigen abgesondert werden; und stellt sie den König dar, schüßend die Künste des Friedens, so wie jene andern im Glanz der Thaten des Kriegs? Hätten jene Bildwerke sich vollständig erhalten, wie klar würde dann vielleicht uns alles erscheinen!

Sehr merkwürdig find auch die Skulpturen in ei=
nem der Seitenzimmer; welche unverkennbar die Ein=
weihung des Königs in die priesterlichen Mysterien
in drey Abtheilungen darzustellen scheinen. Der Einzu=
weihende wird erst von Priestern gereinigt. Andere fassen
ihn dann bey der Hand, und führen ihn in das Heilig=
thum. Alles ist hier mysterios. Die Priester erscheinen
fast alle mit Thiermasken \*).

Die französischen Gelehrten sahen in jenen Vorstel= lungen die Thaten des Sesostris, und wohl nicht mit Unrecht; wie ihre angestellte Vergleichung lehrt. Ich werde noch unten wieder darauf zurücksommen.

In einiger Entfernung nordwestlich von dem Pallast steht der Tempel von Medinat Ubu. Er ist gegen den Nil gerichtet, und hat Propylåen, die nicht völlig beens digt, aber auch spåtern Ursprungs sind, als der Haupts

<sup>\*)</sup> P. II. pl. 13.

tempel. Er ist großentheils in Trummern; seine Ginrichtung aber kommt mit denen der übrigen Tempel überein.

Nordwestlich von diesem Tempel folgt eine Ebne; zum Theil mit einem Mimosa = Walde bedeckt, welche man das Feld der Kolossen nennen kann. Man zählt hier nicht weniger als siebzehn Kolosse, theils ganz, theils halb aufrecht, theils umgestürzt. Unter ihnen ist jener berühmte Kolos des Memnon, der durch den Ton, welschen er beym Aufgang der Sonne hören ließ, so berühmt war.

Zuerst erblickt man neben einander zwen Kolosse, jest Thama, ber nordliche, und Chama, ber subliche, genannt; bende gegen ben Mil gekehrt. Sie find bende aus Sandsteinen, und haben, ohne bas Piedestal acht und vierzig Auß, mit bem Diebeftal fechszig Auß Bohe. Das Gewicht von jedem, als sie unversehrt waren, wird berechnet auf 2612000 Pfund. Der sudliche ist ganz aus Einem Stud; von bem nordlichen ift die obere Salfte jett aus funf Studen zusammengesetzt. Da sonst alle Kolosse ben den Aegyptern Monolithen waren, so wird man schon beshalb es schwerlich bezweifeln, daß auch die= fer es ursprunglich gewesen sen. Die fe Statue nun ist es, welche, zufolge vieler Inschriften an berfelben, meist aus den benden ersten Sahrhunderten unserer Beit= rechnung, fur die des Memnon gehalten murbe; indem die Inschriften bezeugen, daß ihr Urheber ben Ton ber Statue gehort hatte. Gleichwohl hat man Zweifel bagegen erregt \*), die theils aus der Beschaffenheit und Farbe der Steinart, theils aus dem Umstande hergenommen werden, daß bereits nach Strabo \*\*) der Koloß in der Mitte durchbrochen war, wie ihn auch Pausanias beschreibt \*\*\*), und man die Zeit auch nicht weiß, wann er wieder hergestellt sen. Aber diese Zweisel können schwerlich ein großes Gewicht haben. Die Steinart ist nach den! Untersuchungen der Franzosen gewiß Sandstein; aber durch die Einwirkung der Luft ist sie schwarz geworden; und wenn wir gleich nicht wissen wer die Statue restaurirt hat, so kann daraus doch nichts weiter gesolgert werden, da der Augenschein lehrt, daß es ges

<sup>\*)</sup> Schon Pococe und Norden gehen von einander in der Bestimmung ber Memnonsstatue ab; Pococe II. p. 101. halt dafür denfelben Roloß, der hier beschrieben wird; Nor= ben bagegen T. II. p. 128, ed. Langlès einen anbern, in der Mitte abgebrochenen, vor dem Tempel des Osymandyas. Der verstorbene Graf Beltheim hat diese Meinung bes Morden zu vertheibigen gesucht (Untiquarische Auffage Ih. II. S. 69.), aber meines Erachtens mit feinen hinreichenden Grunden. Die Inschriften an Pococes Roloß beweisen klar, daß bieser damals für den Roloß des Memnon gehalten wurde. Und ift es wohl irgend wahr= scheinlich, daß die Tradition hier ohne alle Noth von Ginem auf den andern Rolog übertragen fen? Fur Pococke's Meinung stimmt auch Langles in: Dissertation sur la statue de Memnon, hinter T. II, feiner Musgabe von Morben.

<sup>\*\*)</sup> Strab. p. 1170.

<sup>\*\*\*)</sup> Pausan, I. p. 101.

schehen sey. Wer eine Vermuthung wagen wollte, konnte auf das Zeitalter von Septimins Severus rathen, der Mehreres in Aegypten wieder herstellen ließ.

In einer mäßigen Entfernung im N. D. von jenem Roloffe erblickt man zwen ungeheuere Steinblocke, mit den kunftvollsten Hieroglyphen bedeckt, welche wahrschein= lich nichts anders als die Site zwener anderer Kolosse waren. Etwas nordlich von diefen, neben einer breufa= chen Reihe von Caulen, ein großes Bruchftuck eines ge= henden Koloffes, über dreißig Fuß boch; und wieder et= was weiter davon den Tronk einer sitenden Statue von schwarzem Granit. Rördlich von da sieht man wieder die Ueberbleibsel eines Kolosses aus gelbem Marmor, im Geben dargestellt; und etwas weiter die Refte zweger sibenden Kolossen aus rothem Granit; auf welche noch wieder zwen andere von vierzig Fuß Sohe folgen, in ge= hender Stellung. Und wenn, wie es jeht bargethan ift, fich der Boben hier seit dem Anfange unserer Beitrech= nung um wenigstens funfzehn bis zwanzig Fuß erhoht hat, wie viele mogen noch umgesturzt ober zerbrochen unter ber Erbe versteckt liegen?

Wie diese Menge von Kolossen in anscheinender Unsordnung hier sich anhäuste? ist eine natürliche Frage. Die Unsicht des Plates, die hin und wieder noch zersstreuten Ueberreste von Säulen u. s. w. wecken von selbst die Vermuthung, daß hier einst ein ungeheueres Gebäude gestanden haben muß, das mit seinen Pylonen, Höfen, Säulengängen und Sälen, nicht unter achtzehn hundert Fuß in der Länge gehabt haben kann. Vor den Pylosnen, vor den Eingängen der Höse und Portifus mögen

bann jene Kolosse ihren Plat gehabt haben; so gut wie bieses noch jest in dem Pallast des Osymandyas und andern der Fall ift. Ueberhaupt war es, so viel wir wissen, burchaus gegen legyptische Sitte, Kolossen an= bers als in Gebauden, oder vor Gebauden ihren Platz anzuweisen. Mit Sphinren, die Alleen bilben, ist es anders. Jene Meinung wird aber noch badurch bestå= tiat, daß Strabo sowohl als Plinius den Koloß des Menmon in ein Gebaude setzen, das Strabo das Mem= nonium \*), Plinius ein Serapeum nennt \*\*). Auch Phi= lostratus im Leben des Apollonius \*\*\*) vergleicht das Heiligthum (to téusvog) des Memnon mit einem Forum, das mit Saulen, Mauern, Sigen und Statuen verziert sen; die an jene großen Saulenhofe und Saulenhallen der Tempel erinnern. Wenn aber auf der ei= nen Seite die enormen Dimensionen Berwunderung er= regen, die ein Gebande haben mußte, das folche Roloffen beherbergte; so scheint es auf der andern nicht weniger befremdend, daß so wenige Ueberbleibsel sich davon er= halten haben follten. Diefer Zweifel jedoch lofet fich von felbst, so bald man annimmt, daß es von Kalkstein ge= baut war; denn durchgehends sind die Materialien folcher Gebäude nachmals zu Kalk verbraucht worden. Die Unzahl diefer Gebäude muß aber in Aegypten fehr groß gewesen senn; wie die unermeglichen Aushohlungen in ben Kalkfelsen beweisen. In der Nahe jener Rolosse

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1170.

<sup>\*\*)</sup> Plin. XXXIV, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Philostr. Op. p. 773.

haben sich auch wirklich noch die Ueberbleibsel eines alten Gebäudes erhalten, bas aus dieser Steinart gebaut ift.

Gine neuere Bestätigung hat jene Behauptung burch Belgoni erhalten. "Ich fant, fagt er \*), eine große Menge Fragmente von Roloffal=Statuen aus Granit, Breccia, und Ralkstein; und eine Menge andere von fleinerm Maaß, stebende und figende Ctatuen mit Lowenkopfen; und kann kuhn behaupten, daß diefer Tem= pel zu ten prächtigsten an ber Westseite von Theben geborte. Meine Meinung ift, daß ber Eingang zu biesem Tempel burch die benden Kolosse bewacht ward, von de= nen man den Einen fur den Memnon halt; und daß ben dem weitern Fortgeben in die innern Sofe, die an= tern Kolossen standen, deren Ueberreste man noch jett in berselben Linie mit den benden ersten sieht. Un ber Fronte des Portifus find andere Kolossen von kleinerm Maak, die den Eingang verzierten. Das Ganze aber bewegt mich zu benken, daß ein Tempel von gewaltigem Umfange auf diesem Grunde stand."

Wieder nördlich von dem Felde, der Kolossen steht das Gebäude, welches von den neuern Reisenden, beson= ders Norden, gewöhnlich das Memnonium genannt wird \*\*), — richtiger aber der Pallast und das Grab=

<sup>\*)</sup> Narrative p. 292. 293. Belzoni ift kein gelehrter, aber ein besto genauerer und richtiger Beobachter.

<sup>\*\*)</sup> Um in der Topographie des alten Thebens die Berwirrung zu vermeiden, muß man merken, daß Norden und andere Reisende mit dem Namen Memnonium, oder Pallast des Memnon, das Gebäude belegen, welches richtiger der Pal-

mal bes Dinmandnas. Die Ruinen biefes Be= baudes, bessen Vorberseite gegen den Nil gewandt ift, gehoren zu ben am meiften vittoreffen bes alten Thebens. Das Gebaube mar aus Sandstein gebaut. Noch fteben die Pylonen, viele Saulen und Karnatiden=Pfeiler, mah= rend die Trummer von andern und von Koloffen ganze Hugel bilben. Auch hier tritt man burch einen jener prachtigen Pylonen zuerst in einen viereckten Sof, ber über hundert und vierzig Fuß in der Lange und hundert ein und sechszig in der Breite hat. Er ist bis auf zwen noch aufrecht stehende Saulen zerstort; aber so mit Granitbloden angefüllt, daß man in einer Steingrube zu fenn glaubt. Bald jedoch sieht man, baß biefes nur die Trummer eines gewaltigen Rolosses sind. Er ist gewaltsam zer= ftort; aber Ropf, Fuß und Hand, sind übrig. Der Zei= gesinger hat bennahe vier Fuß Lange; die von einer Schul= ter zur andern betrug in gerader Linie ein und zwanzig Kuß; die Sohe des Ganzen kann nicht unter vier und funfzig Kuß gewesen senn. Das Viedestal, achtzehn Kuß boch. steht noch neben dem zwenten gegenüberstehenden Pylon. Piedestal und Roloß waren bende von dem schönsten rosen= farbenen Granit von Spene. Ben biefer Stadt fieht man noch deutlich das Lager wo er ausgehauen ist, und von wo er, über zwen Millionen Pfund an Gewicht, funf und vierzig

last bes Dsymandyas heißt; und wovon im Terte die Rede seyn wird. Pococke bagegen sah basür den Pallast von Medinat-Ubu an. So auch Hamilton S. 137. Zwischen beyden lag das zerstörte Gebäude, zu dem die Statue des Memnon gehörte; und das bey Strabo das Memnonium heißt. Der Grundriß wird Alles deutlich machen. Lieues weit nußte zu seiner spatern Stelle transportirt werden! Die Untersuchungen an Ort und Stelle haben gezeigt, daß dieß Gebäude vier solcher Kolosse enthielt; von denen der eine aus Granit neben dem beschriebenen gestanden zu haben scheint.

Durch einen zwenten etwas niedrigern Pylon tritt man in ein Periftyl, bas gleichfalls hundert und vierzig Fuß in ber Lange, und hundert und fechszig in ber Breite hatte. Es war von Gallerien umgeben, die in D. und G. von einer doppelten Reihe von Saulen, in Often von einer einfachen Reihe von Pilafter=Rarnatiben, und in Weften von einer Reihe Saulen, und einer andern von Vilafter= Rarnatiben gebilbet werben. Der subliche Theil ift verwuftet; aber ber an ber N. Seite hat fich genug erhalten, um bas Ganze mit Sicherheit beurtheilen zu konnen. Much dieses Peristyl enthielt wieder zwey Kolosse, jeden etwa von dren und zwanzig Kuß. Der eine ganz aus schwarzem Granit; ben bem andern ist ber Korper gleich= falls schwarz; aber ber Ropf aus rosenrothem Granit. Dieser Ropf hat sich erhalten. "Er hat jene Rube voller Grazie, jene gluckliche Physiognomie, die mehr als die Schönheit felbst gefällt. Es ift unmöglich die Gottheit unter Bugen barzustellen, die sie mehr geliebt und verehrt machte! Die Musfuhrung ift bewunderungswurdig; und man wurde es fur ein griechisches Werk, aus ben schonften Zeiten der Kunst halten, truge es nicht so offenbar ben Megyptischen Charakter!" \*)

<sup>\*)</sup> Description I. p. 129.

Aus dem Peristyl trat man durch drey Pforten von schwarzem Granit in einen weiten Saal; dessen Decke durch sechszig Saulen in zehn Reihen, jede sechs Saulen tief, getragen wurde; von denen noch vier Reihen, nur hin und wieder einzeln, aufrecht stehen. Er war wieder in drey Abtheilungen getheilt; und man wird sich von der Majestät des Ganzen einen Begriff bilden können, wenn man weiß, daß die Säulen der mittlern Abtheilung (die andern sind etwas kleiner) sünf und dreysig Fuß Höhe, und über sechs Fuß im Durchmesser haben. Aus diesem großen Saal gelangt man in einen zweyten, und dann in einen dritten, wo von jedem noch acht Säulen, von gleichem Maaße, aufrecht stehen.

Dieß sind die noch vorhandenen Ueberreste dieses großen Gebäudes; das aber nach deutlichen noch vorhandenen Spuren noch um vieles größer gewesen seyn muß. Wenn es aber als Denkmal der Baukunst Erstaunen erregt, so ist es nicht weniger durch die Skulpturen, mit denen seine Mauern bedeckt sind, merkwürdig. Auch diese sind theils heilige Vorstellungen, mit Hieroglyphen, theils historische Reließ. Zene stellen, wie gewöhnlich, Gottheiten und ihnen dargebrachte Opfer und Gaben dar; die letztern dagegen verdienen eine genauere Nachricht. Leider! hat auch von ihnen, so wie von dem ganzen Gebäude, nur der geringere Xheil sich erhalten!

Das erste jener Neliefs erblickt man auf der innern Seite des ersten der beyden großen Pylonen. Es ist ein Schlachtstück\*). Das Fußvolk rückt vor in geschlosse=

<sup>\*)</sup> Man sehe die Beschreibung in: Description d'Egypte p. 129. und die Abbildung Pl. 32, Vol. II.

nen Reihen; an seiner Spike sein Führer auf seinem Wasgen, in größerer Gestalt. Weiter hin sieht man das Gestümmel der Schlacht. Die Anführer, mit ihren Wagen, stürzen sich in die Feinde. Todte, Verwundete, slichende Menschen und Pferde durch einander. In der Mitte des Schlachtseldes erkennt man einen Fluß, in den sich Flieshende stürzen, während an dem User die Ihrigen bereit stehen, sie aufzunehmen.

An der linken Seite des Pylons sist der Hauptheld auf einem schön verzierten Stuhl; die Füße auf einem Tasburet, an dem Gefangene dargestellt sind. Die Polster des Sißes und des Taburets sind mit den seinsten Stoffen bedeckt; die mit Sternen übersäet sind. Eine Reihe von ein und zwanzig Figuren in langer Kleidung und ehrersbietiger und bittender Stellung naht sich ihm. Daneben wieder Wagen und Krieger mit großen Schilden. Das Heer, zu dem sie gehören, hat einen Nachtrab, aus Fußvolk und Wagen, von denen jeder Einen Krieger trägt. Daneben das Gepäck, welches von den Feinden angegriffen, aber tapfer vertheibigt wird \*).

Nicht weniger merkwürdige Vorstellungen sieht man an den Mauern des Peristyls. Auch hier wieder ein Schlachtstück. Es scheint ein feindlicher Einfall zu seyn, der abgeschlagen wird. Ein Fluß in vielen Windungen durchläuft das Feld. Noch sieht man an manchen Stellen die Ueberreste der blauen Farbe, womit er gemalt war. Er umsließt eine Burg, das Ziel der Bewegungen an

<sup>\*)</sup> Diese letten Reliefs sind nur beschrieben: Descript. p. 122. 123. aber nicht abgebildet.

benden Usern. Die Inhaber der Burg sind über den Fluß gegangen. Sie haben lange Barte und Gewänder; und Kriegswagen, von denen jeder dren Männer trägt. Die Aegypter dagegen, theils zu Fuß, theils auf Wa=gen, werden von ihrem König angeführt; und sind in Corps getheilt, die ihre Anführer, von höherer Gestalt, an der Spisse haben. Sie werfen Alles vor sich nieder; und zertreten Todte und Verwundete. Viele der Feinde wollen über den Fluß zurückgehen, und ertrinken; die Sieger verfolgen sie \*).

Un ben Mauern bes großen Saals ist die Bestürsmung und Eroberung einer Feste dargestellt. (Wahrscheinslich nur die Fortsetzung der vorigen Handlung.) Um Fuße der Mauer ist eine Urt von Testudo, die aus großen Schilden gebildet ist. Hinter oder unter ihnen die Krieger, von denen man nur die Füße erblickt. Eine Sturmleiter ist angelegt, auf welcher Soldaten hinsaufflettern. Von den vier Absähen der Feste ist bereits der erste erstiegen. Der Kampf dauert noch fort: die Belagerten wersen noch Steine und brennbare Sachen herunter. Aber der Ausgang ist nicht mehr zweiselhaft; und das oben ausgesteckte, mit Pseilen durchbohrte Panier, ist vielleicht das Zeichen, daß man sich ergeben will \*\*). Ständen die übrigen Theile des Pallastes noch,

<sup>\*)</sup> Auch von diesem Retief sind nur einzelne Wagen abgebitbet Pl. 32. Vol. II.

<sup>\*\*)</sup> Ein Theil dieses Reliefs ist Pl. 31. abgebildet. Ausdrucksvoll ist die Handlung des Einen dieser Arieger, der selber seinen Pfeil vor den Anieen abbricht.

fo wurden wir wahrscheinlich auch hier den Triumphzug des Siegers erblicken; und wofern dieser Pallast der des Osymandyas ist, den Diodor beschreibt, auch jene noch interessantere Scene: den hohen Gerichtshof von Acgypten, unter dem Oberrichter, mit dem Symbol der Wahrheit auf seiner Brust; wovon unten.

Die französischen Erklärer haben dieses Denkmal in den Gebäuden wiedergefunden, welches man sonst häufig, — versührt dadurch eine falsche Leseart im Texte des Diodors — für das Memnonium ansah \*). Für ihre Erklärung spricht zuerst die ben Diodor angegebene Entfernung von zehn Stadien von den Gräbern, welche die Leichname der dem Ummon geweihten Jungfrauen enthielten. In der That sinden sich in dieser Entsernung Gräber die dafür passen, und keine Privatanlagen gewessen zu sehn sich man sehn Dimensionen des Gebäufwelche aus dem Plan und den Dimensionen des Gebäuf

- \*) Nemlich die Stelle, wo es heißt: am Eingange standen dren Kolosse & śròs toùs πάντας λίθου Μέμνονος τοῦ Συηνύτου. Daß Memnon hier ganz verkehrt stehe, hat Wessezist; nach der es heißen muß: & śròs τοὺς πάντας λίθου τεμνυμένους τοῦ Συηνίτου. "Dren Kolosse, jeder aus Einem Stuck von Stein aus Spene gehauen." Es ift also ohne allen Grund anzunehmen, daß Diodor dieß Gebäude für das Memnonium hielt.
- \*\*) Ueber die dem Ammon geweihten Jungfrauen ist die Haupt= stelle ben Strab. 1171. Es waren Hierodulen, die jedoch später henrathen durften,

bes hergenommen sind; in so fern man ben den lettern feine volle geometrische Genauigkeit fordern will. Die Maage der Pylonen, Saulenhofe und Saulenhallen, treffen mit benen ben Diodor angegebenen, wenn auch nicht ganz genau, boch ziemlich überein. Auch ber Plan bes Gebaudes, fo wie es noch vorhanden ift, entspricht ber Beschreibung Diodors; nur durfen wir nicht vergessen, daß die zwente Balfte desselben, welche gerade die interesfantesten Theile enthielt, den Saal des Gerichts, die Bibliothek (entweder eine Sammlung der heiligen Schriften, ober auch ein Archiv im Megyptischen Sinne bes Worts;) und das Grabmal felber, nicht mehr als in ihren Trum= mern, oder auch gar nicht mehr, vorhanden ift. Ferner trifft ein, daß ber Koloß bes Dsymandyas, ben Diodor ben aroften aller Megyptischen Koloffe nennt, dies wirklich ist. Endlich scheinen auch die Reliefs, welche Diodor beschreibt, (auf welche ich bald zurückkommen werde,) biese Meinung in so weit zu bestätigen, daß fie allerdings im Ganzen mit der Beschreibung Diodors übereinkommen; wenn auch im Einzelnen bin und wieder Schwierigkeiten eintreten.

Ein neuerer französischer Kritiker, Hr. Letronne hat die Identität des noch zum Theil vorhandenen Pal-lastes mit dem von Diodor beschriebenen, welche die Hereren Jollois und Devilliers darthaten \*), geleugnet \*\*),

<sup>\*)</sup> Description d'Egypt. I. p. 121 etc. in ber Description generale de Thebes.

<sup>\*\*)</sup> In dem Journal des Savans, Juillet 1822. Es ist aber auch bereits widerlegt worden von H. Gail, in dem Philo-

weil einige Maage mit benen von ihm angegebenen nicht paffen; und die Steinart bes Pylons nicht biefelbe fen. Aber lettere ift nicht kunftmäßig von Diodor bestimmt; und kann man, mas bie Maage betrifft, ben einem meist in Trummern liegenden Gebaube eine folche Genauigkeit erwarten? Und hatte Diodor etwa felber gemeffen? Gab er bie Maaße nach etwas anderem an, als was man ihm fagte, ober mas er in ben fruberen Beschreibungen, befonders des Hekataus, las? Allein S. Betronne geht noch weiter; und halt bas ganze von Diodor beschriebene Gebäude fur eine Erbichtung der Priester; benn Diodor habe es felber nicht geschen; sontern feine Beschreibung aus den Nachrichten ber Priefter, und fruhern Griechen entlehnt. Allerdings beruft sich Diodor auf die Nachrich= ten, und zwar die schriftlichen Nachrichten von diefen; er fagt aber nicht, daß er das Monument felbst nicht gesehen habe; im Gegentheil heißt es, die Nachrichten von jenen stimmen überein mit seiner Erzählung #). Er führt sie also als Bestätigung berselben an.

Ginen König Osymandyas kennt weder Manetho noch Herodot; und auch auf keiner Inschrift kommt er bisher vor. Allenthalben dagegen prangt in dem ihm beygelegeten Denkmal die Königslegende des Sesostris oder Ramesses des Großen, wie wir unten bemerken werden. Aber auch alle die Vorstellungen auf den Reliefs, die Schlachten,

logie Vol. XIII. — Monumente aber zu erdichten wäre woht, unter allem Ueberflussigen für die Aegyptischen Priester das Ueberflussigste gewesen.

<sup>\*)</sup> Diod, I. p. 56.

Triumphe u. f. w. beuten auf ihn. Gelbst ber Lowe, ber fein Begleiter fenn follte, erscheint auf feinem Rriegs= wagen als Zierrath. Und die von Diodor angeführte Inschrift: "Ich bin Osymandyas der Konig der Konige. Wer wissen will, wie groß ich war, und wo ich ruhe, der übertreffe meine Werke" - auf wen paßt fie mehr als auf ben größten Urchitekt, ben Aegypten gehabt hat? Es ift baber schwer, die Vermuthung zu unterdrucken, daß dieß große Monument ein Werk des Sefostris, we= nigstens nach seinen Haupttheilen war. War vielleicht Dinmandnas einer ber Bennamen des großen Rameffes, wie es ber Name bes Sefostris war; ober war es sein Name als Heros? Es ware nicht schwer, noch mehrere Bermu= thungen barüber aufzustellen, die ich funftigen Erklarern überlaffe. Daß aber feine Thaten hier bargeftellt feyn, bat den hochsten Grad der Wahrscheinlichkeit fur sich; ware auch ein Theil bes Gebaudes schon alter. Beweis aber burch eine ins Einzelne gehende Vergleichung der Skulpturen mit der Beschreibung Diodors zu fuhren, ift noch zur Zeit unmöglich, weil von den Skulpturen in bem großen Werke über Aegypten nur fo fehr wenig abgebildet ift; und wir uns mit ben Nachrichten ber französischen Gelehrten behelfen muffen.

Auch der Raum westlich zwischen der Libnschen Berg=
fette und diesen großen Gebäuden ist nicht ohne Monu=
mente. Hier steht ein, zwar kleinerer, aber durch seine
Erhaltung merkwürdiger Tempel der Isis. Hier ist
es, wo man besonders jenes Spiel der Farben, mit de=
nen die Reliefs überzogen sind, noch in seinem vollen
Glanze sieht. Die kleinern Dimensionen des Gebäudes

gestatten zugleich, daß man Alles auf einmal überblickt, und desto zuverlässiger über den Eindruck urtheilen kann, den diese Verzierungen hervordringen. "Wir konnten uns hier überzeugen, daß diese Verbindung der Skulpztur und der Malerey, die vielleicht bizar scheinen konnte, auf den ersten Blick nichts Zurückstoßendes hat. Das Auge gefällt sich vielmehr in den Wirkungen die sie herzvordringt, und verlangt darnach \*)!" Die Reliess beziezhen sich alle auf religiöse Gegenstände; der merkwürdigste darunter ist ein Tod ten gericht; ganz so wie es auf den Mumien gemalt, und oben schon von mir erläutert ist \*\*). Höchst wahrscheinlich diente also auch dieser Tempel zugleich zum Begräbniß.

Wenn man von diesem Monument und dem Pallast bes Osymandyas weiter nordlich geht, so sieht man sich in der Mitte einer Allee von Fußgestellen, die bald unterbrochen wird, um nur wieder anzusangen. Die genauere Untersuchung hat gelehrt, daß es eine Allee von Sphinren war, zwey hundert an der Zahl, alle von kolossalischer Größe, denn die Piedestale sind sechs Fuß breit, und zwölf Fuß lang. Die Breite der Allee betrug vierzig Fuß; die Entsernung der Statuen eine von der andern sieden Fuß. Was für ein Gebäude muß es gewesen seyn, zu dem eine solche Allee sühren konnte? Man sieht gewaltige Trünmer von Pylonen, von Mauern, von Treppen; aber nichts Ganzes mehr \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Descript. p. 164.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 203.

<sup>\*\*\*)</sup> Descript, p. 175,

Merkwürdig ist ein Gebäude, das die Form eines Gewölbes zeigt, ohne doch, wie eine genaue Untersuchung es lehrte, wirklich ein Gewölbe zu senn. Auch dieses bestätigt es, daß Gewölbe den Aegyptern gänzlich unbekannt blieben.

Es bleibt das nordwestlichste der Gebaude von The= ben an diefer Seite des Mils übrig, neben dem Dorfe Rurnu, wovon es ben Namen tragt. Der Pallaft von Rurnu (el Gurnu \*)) gehort nicht zu ben groß= ten und prachtvollsten Denkmalern biefer alten Ronigs= stadt; wiewohl es dennoch viel zu groß ist, als daß man Die Wohnung eines Privatmanns fich darunter benken burfte. Es ist aber nur um besto merkwurdiger; ba es, gewiß kein Tempel, gleichsam in der Mitte zwischen jenen Reichspallaften, und zwischen Privatwohnungen zu stehen scheint. Man sieht hier weder Sphinze noch Dbeliffen; weder jene gewaltigen Pylonen, noch Saulenhal= len. Alles scheint hier fur die Wohnung berechnet zu fenn. Aber wenn bas Ganze gleich nicht koloffal ift, fo ift es darum boch nicht weniger groß, Gin Portifus hundert und funfzig Fuß lang, und von zehn Saulen getragen, bilbet ben Gingang, und hat fich fast vollstandig erhalten. Aus dem Portikus fuhrten bren Thore in das Innere des Gebäudes. Durch das mittlere, oder Hauptthor, tritt man in ein Bestibul, bas feche Saulen tragen; und aus diesem geben mehrere Thuren in Gale und Gemacher. Die Thur in bem Portifus zur Linken

<sup>\*)</sup> Rach hamilton p. 175. ift el Gurnu Rame bes Die ftrikte; das Dorf hingegen heißt ben ihm el Gbek.

führt gleichfalls in einen Saal, dem mehrere Sale, und diesen mehrere Gemächer, zur Seite waren. Ein Gleisches scheint auch der Fall gewesen zu seyn, wenn man durch das Thor zur Nechten ging; wiewohl hier fast Alles zerstört ist; so daß das ganze Gebäude aus drey von einander unabhängigen Abtheilungen bestand; die jestoch der große Portikus vor den Eingängen zu Einem Ganzen verband. Auch darin unterscheidet sich dieses Gebäude, daß wir weder von religiösen noch historischen Worstellungen hören, welche die Wände desselben bedeckt hätten. War es also auch nicht die Residenz eines Kösnigs, so konnte es doch sehr wohl der Wohnsitz eines der Großen des Neichs seyn.

## B. Monumente an der Oftfeite des Nils.

Von der Westseite des Stroms gehen wir jetzt nach seiner Ostseite über, die nicht weniger reich an kolossalissschen Monumenten ist. Sie liegen indeß theils unmittels bar an dem Flusse, theils in einiger, aber doch geringern, Entsernung als die an dem Westuser; so daß daher zwisschen ihnen und der östlichen Bergkette noch ein weites, sast gänzlich ungebauetes, Feld sich sindet; fast eine Meile lang und breit; welches, nach unserer obigen Vermuthung, wahrscheinlich einst von Privatwohnungen angesüllt, einen Theil der alten Stadt ausmachte. Die noch vorhandenen Denkmäler werden nach den Dörfern Luror (el Aqseir ben den Franzosen el Phussr ben Hamilton) und Karnak genannt; jenes das südlichere, dieses das nördlichere. Ich werde auch hier mit dem südlichern ansfangen.

Die Trummer von Luror liegen, wie auch die anbern Monumente, auf einer funftlichen, mit Backfteinen eingefaßten Erhöhung von neun bis gehn Ruß, unmittel= bar am Mil, die über zwen tausend Auß in der Lange und über tausend in der Breite hat. Der nordliche Theil ist von dem Dorfe Luror zum Theil verdeckt; ber füdliche dagegen frever. Un der Nordseite gleichwohl ist ber große Eingang zu ben Hauptgebauden. Vor demselben stehen zwen Obelisken, die schönsten die man kennt, von rothem Granit, über achtzig Fuß boch. Die Dberflachen dieser Obeliffen find nicht vollig flach, sondern etwas konver; und sichtbar ist dieses mit Fleiß so ge= macht; wahrscheinlich wegen ber Wirkung bes Lichts, ba nach optischen Grundsähen eine völlig flache Ebne nicht als solche erscheinen wurde. Auf andern Dbeliften findet man bieses nicht beobachtet. Bielleicht lassen sich baraus auf ihr verhaltnifimäßiges Alter Schluffe ziehn.

Sinter den Ibelisten erblickt man zwey sitzende Rolosse, jeder aus Einen: Stuck von schwarzem und rothem
Granit von Spene. Sie sind halb verschüttet, und gewaltsam verstümmelt. Zeder hat vierzig Fuß Höhe.
Ihr Kopfputz hat viel Eignes. Auch haben sie Halsbånder. Ha milton vermuthet, daß der eine månnlich
der andre weiblich sen. Höchst wahrscheinlich standen im
Innern noch zwey andere åhnliche Kolosse; von dem Einen entdeckte man den Kops.

Gleich hinter den benden Kolossen folgt wieder einer jener gewaltigen Pylone, mit seinen henden pyramidalisschen Massen, die das Hauptthor einschließen, von zwey und sunfzig Fuß Höhe. Sowohl durch seine Größe als

burch seine Verzierungen ist dieser Pylon sehr merkwürstig. Beyde Flügel besselben sind mit Skulpturen besteckt, die kriegerisch, e Gegenstände darstellen. Auf dem östlichen sieht man eine Menge Krieger auf ihren Kriegswägen, von zwey Pferden gezogen. Sie sehen über einen Fluß oder Graben, und verfolgen den sliehensden Seind. Vor ihnen der König auf seinem Wagen mit dem Bogen in der Hand. Oben sieht man ein Lasger und Gezelte. Auf dem linken Flügel sieht man den Sieger auf seinem Wagen, wie er die gebundenen Gesfangenen mustert. Ein Triumphzug, mit Opfern und Gaben, den Göttern dargebracht, ist daneben vorgestellt.

Von allen ben großen historischen Reliefs ist vielleicht keines, bas in Rucksicht auf ben Ausbruck so merkwurdig ware. "Der Augenblick ift gewählt, fagt Samilton \*), als die Schaaren des Feindes zu ihrer Feste zuruckgetrie= ben werden, und die Aegypter, im vollen Lauf bes Siegs, bald sie einnehmen muffen. Der Sauptheld von kolossalischer Gestalt, steht auf seinem Bagen, in Begriff ben Pfeil von dem gespannten Bogen zu schnellen. Seine Roffe find in vollem Lauf; unter ihren Sufen und ben Radern bes Wagens Sterbende und Todte. Muf ber Seite ber Feinde leere Wagen mit wilden Pferben; Utles fturzt ben Abhang hinunter in ben Strom. Bewundernswurdig ist ber Ausbruck, besonders in zwen Gruppen; die eine, wo bie Pferde, am Rande des 26grundes angekommen, ploglich hinunter fturgen; und ber Führer, verzweiflungsvoll bie Bugel finken laffend, über

<sup>\*)</sup> Hamilton p. 115 sq.

sie weg; die andere, wo die Pferde an ber Seite bes Bugels noch einen Plat zum Fußen sinden. Sinter die= fem Schlachtgewühl vereinigen sich die benden Linien der Feinde, und fallen die Aegupter an. Auf das deutlichste erkennt man den Unterschied zwischen den kurzen Kleidern ber Aegypter, und dem langen Gewand ihrer Usiatischen Feinde; den bedeckten und den unbedeckten Ropfen; ber Verschiedenheit der Wagen, wovon die Aegyptischen stets zwen, die andern dren Krieger tragen; vor Allen die Verschiedenheit der Waffen; da der Alegyptische Schild viereckt an dem Einen Ende, und abgerundet an dem andern ist; ihre Geschosse Bogen und Pfeile. Der Schild ber Feinde hingegen rund; ihre Geschosse Speere und Wurfspieße. Un bem Ginen Ende bes westlichen Flugels scheint der Unfang der Schlacht dargestellt zu senn; der Konig, an der Spige seines Heers, ruckt an gegen die doppelte Linie des Keindes; an dem andern Ende eben dieser Herrscher als Sieger auf seinem Thron; eilf gefangene Unführer, ben Strick um den Hals, werden ihm vorgeführt; ber zwölfte auf feinen Knieen foll eben hingerichtet werden. Ueber biesem ber gefangene Ronig, mit feinen Sanden an ben Wagen gebunden, vor dem Die Rosse angeschirrt sind. Gin Diener halt sie zuruck, bis ber Monarch ben Wagen besteigt, und bas ungluckliche Opfer hinter sich herschleppt. In ber Ferne bas Lager bes Siegers, um welches feine Schabe aufgehauft find, und die Diener bas Siegesmal bereiten."

Durch den großen Eingang trat man in einen ge= waltigen Saulenhof, der mit Gallerien umgeben war. In ihm steht jeht das Dorf Luxor; und der Boden hat fich so erhoht, bag bie Saulen und ein Kolog nur noch' kaum barüber hervorragen. Gin zwenter Pylon führt in einen zwenten Saulenhof; und biefer in mehrere Sale und Gemacher, die ohne ben Grundrif nicht deutlich zu machen sind. Man wird von der Große biefer Unlagen fich eine Ibee bilden, wenn man weiß, daß jede ber vier= zehn Saulen in dem zwenten Saulenhofe über funf und vierzig Auß Sobe bat. Wichtiger als Beschreibungen bes Einzelnen wird aber hier die Bemerkung senn, daß ber große Pallast von Luror nicht nach Einem Plane gebaut ift. Das Ganze biefer gewaltigen Unlagen zer= fällt in bren Theile, die verschiedene Uren haben. Wahr= scheinlich ward ber hintere Theil des Gebaudes, ber große Granitsaal, mit den Unlagen, die ihn umgeben, zuerst ge= baut. Ein Nachfolger erbaute ben zwenten Saulenhof. Ein noch prachtliebenderer Konig that ben ersten großen Saulenhof mit den Pylonen, Dbeliften und Roloffen bingu; wenn biese lettern nicht vielleicht bas Werk eines Bierten waren. Auffallend ift es nur, weßhalb die Uren dieser Theile ohne Noth verandert werden. Aber auch Diefes scheint sich aus ber Stellung ber Gebaube von Luror gegen die von Rarnak zu erklaren, mit benen sie in Verbindung gesetzt waren.

Etwa sechs tausend ein hundert Fuß sublich von diesen Ruinen von Luror sieht man die Spuren jener kleinern, bereits oben bemerkten, Rennbahn; so daß der östliche wie der westliche Theil der Stadt eine solche, wahrscheinlich jedoch außerhalb ihres Umfanges, besaß.

Alber noch bleiben uns bie größten, und nach bem

Urtheile ber Runftverständigen bewundernswurdigsten \*), Denkmåler bes alten Thebens tie von Rarnaf übrig; bie von benen von Luror um etwa tausend Toisen ent= fernt nordlich liegen. Won den Ufern des Mils find fie gegen vier hundert Toisen entfernt. Auch sie liegen auf einer durch Runft gemachten Erhohung, mit einer Mauer von Backsteinen eingefaßt. Der Umfang ber Mauern von Karnak beträgt ungefähr zwentausend funshundert Toisen. Es bedurfte anderthalb Stunden, um fie im Schritt zu umreiten. Sie bestehen aus mehreren großen Gebäuden verschiebener Urt; unter benen, von Buror her= kommend, zuerst der große Pallast von Karnak die Mugen auf sicht \*\*). Die Fagade dieses unermeß= lichen Gebaubes ift gegen ben Fluß gekehrt: von bem bis zu derselben eine Allee von Sphinx=Rolossen führte wovon noch zwen übrig find. Sie haben Widderkopfe mit Lowenkorpern; und liegen mit vorwarts geftreckten Beinen. Diefe ftolze Gallerie fuhrte zu bem großen Pylon mit dem Haupteingange, beffen Lange fechs und funfzig, die Bobe dren und zwanzig Toifen betrug; ber aber nie ganz vollendet zu fenn scheint. Das große Hauptthor war über zehn Toisen boch, und ward einst burch bronzene Flugelthuren geschlossen. Dieser Pylon

<sup>\*)</sup> Dafür erklaren sie die Franzosen. Hamilton S. 133. schienen bagegen die an ber Westfeite noch größer zu seyn.

<sup>\*\*)</sup> Hamilton S. 114. nennt auch bieß Gebaube einen Tempel; nemlich ben großen Jupiterstempel zu Rarnak. Die Beschaffenheit bes Gebaudes scheint doch aber klar zu beweisen, daß es ein Pallast war.

bildet bie Gine Seite bes großen Saulenhofes, in ben man burch ihn gelangt. Die Saulen bie ihn an ber Nord: und Sudseite umringen, haben zwen und vierzig Fuß Sohe. Die Reibe an der Nordseite, aus achtzehn solcher Saulen bestehend, hat sich erhalten. Die sudliche Reihe wird unterbrochen burch einen Tempel, ber als ein Nebengebaude sich an ben Pallast lehnt; und bessen Haupteingang in biefem Saulenhof ift. Allein biefer offene Saulenhof ist wieder nur der Vorplat zu einer bedeckten Saulenhalle, ober einem Saale, ber von allen noch übrigen Resten ber Aegyptischen Baukunst als bas größte und erhabenfte geschildert wird \*). Eine Treppe von sieben und zwanzig Stuffen fuhrt durch eine Borhalle und einen neuen Pylon in benfelben. Alles ift hier kolossal. Der Umfang bes Saals ist so groß, daß die Hauptkirche von Paris gang in bemfelben fteben fonnte; benn bas Areal beträgt nicht weniger als sieben und vierzig tausend [ Fuß. Die Decke, die aus unge= beuern Steinbloden besteht, wird von hundert und vier und dreißig Saulen getragen. Jebe Saule ber benden mittlern Reihen (etwas großer als die ubrigen) hat nicht weniger als funf und sechszig Buß Bobe, und, ben zehn Auß im Durchmeffer, einen Umfang von breißig Auß. Illes, von unten bis oben, ift mit Bildwerken verziert. Sie beziehen sich auf die Religion. Mehrmals ift, befonbers an ben Mauern, die Procession mit dem beiligen Schiff bargestellt. Aber die Menge bieser Bildwerfe ist so groß, daß man sie nicht einmal hat aufgablen, viel

<sup>\*)</sup> Auf bem Grundriß ben i.

weniger abbilden konnen. "Reine Beschreibung, sagen die Augenzeugen, vermag die Empfindungen zu schildern, welche diese Wunderanblicke erregen, wo die Pracht und die Große der Herrscher des alten legyptens sich ver= finnlicht bem Auge barftellt. Bon welchen Begebenhei= ten, welche die Weltgeschichte nicht mehr kennt, von welchen Scenen find biese Saulen einst die Zeugen geme= fen! Kann man es bezweifeln, daß es hier mar, wo jene Weltherrscher ben Bolkern bes Often und Westen sich in ihrer Herrlichkeit zeigten? Daß es hier war, wo diese ihnen ihre Gaben und Tribute barbrachten?" Aus diesem Riesensaal führte ein neuer Pylon in einen neuen Saulenhof, mit zwen der größten Dbeliffen verziert; und hinter diesen kommen die Unlagen, die zu der eigentlichen Wohnung bestimmt scheinen. Man sieht hier Sale und eine Menge Gemacher ganz aus Granit \*). Man fieht an ihren Mauern zum Theil hausliche Scenen, wie in den Grabmalern; zum Theil Religionshandlun= gen, besonders unverkennbar Einweihungen ber Ronige

<sup>\*)</sup> In diesen Granitgemächern, bezeugen die französischen Künster (mit Bensehung ihrer Namen S. 234.), hörten wir ben Aufgang der Sonne ganz unerwartet jenen Ton, wie den von einer schwingenden Saite, wie ihn der Koloß des Memenon soll haben hören lassen. Er schien aus den ungeheuern Granitblöcken zu kommen, welche die Decke bilden. Wird er vielleicht durch die Einwirkung der plöhlichen Veränderung der Temperatur der Luft in diesem Augenblick auf jene Steinmasse unter gewissen Umständen erzeugt? Auch den der Statue des Memnons hörte man ihn nicht jeden Tag; es war vielmehr eine Seltenheit.

durch die Priester. Auf mehreren dieser Reliefs haben sich die Farben in ihrem vollen Glanze erhalten.

Aber auch dieser Pallast ist mit großen bistori= ich en Reliefs geschmudt, bie nicht mit Stillschweigen übergangen werben burfen. Sie finden fich an ber Außenseite der Mauer bes Pallasts, und stellen Gefechte, Schlachten und Siegsaufzuge, vor. Es find bieß bie Vorstellungen von benen Denon bereits die Abbildun= gen geliefert hat; und von welchen schon oben geredet worden ist \*). Man sieht in vier Abtheilungen, in der ersten ben Aegyptischen Selben, wie er ben feindlichen Unführer erlegt. In ber zwenten das Gefecht, und bie Flucht ber Besiegten nach ben festen Plat. In dem dritten den Triumph des Konigs mit den Gefangenen vor sich her. Und in der vierten endlich den Ronig, wie er seine Waffen wieder bem Ofiris übergiebt, und bie Gefangenen ihm vorstellt. Die bort gegebene Erklarung, baß es bie Befrenung Megnptens von ben Sntfos vorstelle, wird auch von den franzosischen Gelehrten angenommen. Da ein großer Theil bes Gebaubes in Trummern liegt, so haben nicht alle Vorstellungen sich erhalten; aber boch genug, um ju feben, baß fie einen Enflus bilbeten. Man fieht ben Ronig auf seinem Wa= gen, ber ben Feind verfolgt, welcher mit seinen Seerben in die Balber und Gumpfe flieht. Der Fluß wird an= gedeutet, so wie man die Feste vorgestellt sieht, die erobert wird. Die Besiegten kommen aus den Balbern und

<sup>\*)</sup> S. oben S. 121. Denon Pl. 133. Sie sind in bem großen Werke deshalb nicht wieder abgebilbet worden.

ergeben sich bem Konig. Dieser wird in mehreren Gefechten bargestellt; so daß die ganze Geschichte bes Rrieas wahrscheinlich abgebildet war; wie demnachst die Triumph= zuge; Die Gefangenen; Die den Gottern bargebrachten Opfer. Da sie aber nicht mehr alle vorhanden sind; und auch die noch vorhandenen keineswegs alle abgebil= bet sind; so murbe es ein vergebliches Unternehmen seyn, fie noch ordnen zu wollen. Die einzelnen Figuren find alle voller Ausdruck und Leben; das Ganze hat aber ein fremdartiges Unsehen, und scheint die Kindheit ber Runst zu verrathen. Das Rostum ber Sieger und Befieaten ift stets auf bes genaueste beobachtet. Diese lettern haben alle Barte; und lange Gemander; auch Die Form ihrer Schilde weicht von ber ber Megnpter ab. Von dem Kostume der Besiegten, die zu Medinat Abu porgestellt sind, ift das hiesige aber fehr verschieden. Es muffen also fehr verschiedene Bolker fenn.

Mit diesem Pallast hångt mittelbar schon ein Tem= pel zusammen, der zwar zu den kleinern gehört, aber schon merkwürdig durch den Platz ist, den er einninmt. Er ist nemlich in den großen Hof des Pallasts so herein gebaut, daß der Vordertheil desselben darin steht; und der Haupteingang hier sich sindet. Er hat åhnliche Ein= richtungen und Verzierungen wie die andern Tempel; nur Alles nach kleinern Proportionen. Man darf es wohl als sehr wahrscheinlich betrachten, daß er gleichsam die Hauskapelle des Monarchen war, der in jenem Pallaste residirte; worin derselbe, um nicht zu weit von sei= ner Wohnung sich zu entsernen, die täglichen Gebete und heiligen Gebräuche verrichten konnte.

Werschieden von biesem Tempel, so wie von bem Pallaft, ift aber ber große Tempel, ber in einer fublichen Richtung von bem lettern fteht. Rach biefer Seite bin batte die Aegnytische Baukunst schon das außerste aufgeboten, um in ihrer hochsten Große ben bem Pallaft zu erscheinen. Bier jener oft beschriebenen Pulonen bil= ben hier ben Zugang; die eben fo viele große Gaulen= hofe einschließen, in benen noch jett zwolf Rolosse, jeder aus Einem Stud, aufrecht stehen. Ihre Bahl muß aber noch weit größer gewesen senn; benn die Spuren von neunzehn sind noch jett zu erkennen. Der große Tempel selbst gehört unter ben Denkmalern von Rarnak zu ben am besten erhaltenen. Sein Saupteingang ift nach Suben, so bag er bem Eingang bes Pallastes zu Luror fast gerade gegenüber steht. Das subliche Tempelthor ift eins ber erhabenften und prachtigften; es ift aber nicht, wie sonst gewöhnlich, von einem Pylon begleitet; fondern fteht gang fren und einzeln ba. Die ganze Bobe dieses Thors beträgt etwas über zwen und sechszig Fuß. Es ift aus Sandsteinen gebaut; und auf bas reichste mit Skulvturen verziert. Aus diesem Thor tritt man nicht sofort in den Tempel, der noch hundert und dreißig Kuß entfernt ift, sondern in eine Gallerie von Widderkoloffen, zwey und zwanzig an der Bahl; die dem Pilger im voraus es anzeigte, daß er bem alten Beiligthume bes Um= mons sich nahe. Jenes gang isolirt stehende Thor ward wahrscheinlich spåter gebaut; benn ben Eingang zum Tempel selber bilbet wieder einer jener schon ofter beschriebenen Pylone; vor dem man Ueberbleibsel von Ro= tossen sieht; und burch ben man wieder in einen Gaus

lenhof, und aus diesem in einen Saulensaal tritt. Hinter diesen folgt, wie gewöhnlich, das Adntum; und dann
noch andre Sale und Gemächer. Dhne Zweisel ist dieser Tempel einer der ältesten, noch in Aegypten vorhandenen; und doch bestätigt sich hier wieder die Bemerkung, die sich auch schon ben dem Pallast darbot, daß
bende zum Theil aus Materialien älterer
Gebäude gebaut senn, welche dieselben Hieroglyphen, dieselben Faben, und eben so gut ausgeführte
Skulpturen darstellen, als die des jezigen Tempels. Zu
welchen Betrachtungen über das Alter der Kunst, und
der ganzen damit zusammenhängenden Kultur mussen
biese Wahrnehmungen nicht führen?

Dieser großer Tempel von Karnak ist nicht der ein= zige geblieben. Ihm gerade gegenüber steht noch ein an= derer zwar kleinerer, dessen Skulpturen aber zu den vollendetsten gehören. Er scheint spätern Ursprungs als der große Tempel zu seyn.

Die Alterthümer von Karnak bilden eine von denen von Euror um tausend und sechs und zwanzig Toisen entsernte Gruppe. So groß ist die Entsernung von dem nördlichen Eingange des Pallastes zu Euror, bis zu dem großen Thore des Haupttempels zu Karnak. Allein die Aegyptische Kunst hatte dennoch beyde Gruppen mit einsander in Verbindung gesetzt. Eine Alle von Sphinx-Kolossen, die in der Nähe von Karnak sich wieder in mehrere spaltete, lief von der einen Gruppe zu der andern. Alle diese Sphinre haben an zwölf bis achtzehn Fuß Länge; es sind theils liegende Löwen mit Widderskopfen; (und dieß sind die größern;) theils mit weiblischen;

chen Ropfen; theils liegende Widder. Jede Allee besteht aber nur aus Sphingen einerlen Urt. Biele berselben find noch gang, oder halb, oder boch bie Aufgestelle vorhanden; desto häufiger, je naher man Karnak kommt; aber einzelne Ueberbleibsel hier und da geben doch hin= reichende Beweise von den Anlagen im Ganzen. Die große Sauptallee muß allein mehr als fechs hundert diefer Kolosse enthalten haben; die Gesammtzahl stieg mahr= scheinlich weit über bas Doppelte. Die noch vorhande= nen find meisterhaft gearbeitet! Die stolze Ruhe, welche ihre Lage ausbruckt, mußte in den Pilgern, die in diefer Riesenallee von dem einen Seiligthume zu bem andern, mit den großen Processionen ber Priester, wie wir sie auf ben Mauern abgebildet sehen, mallfahrteten, mit bem Gefuhl der Chrfurcht zugleich das stille Nachdenken erhalten, in welches die Ueberreste dieser Werke noch jeden Beobachter versenken.

Außer diesen Denkmålern sieht man noch die Ueberreste von mehreren, weniger erhaltenen. Die ganze
Rette derselben zieht sich bis nach Med-Umuth am
Nordende der alten Stadt, am Fuße der östlichen Bergs
kette; wo sich gleichfalls, wenn auch weniger große,
Trümmer, ungewiß ob eines Tempels oder Pallastes,
sinden. "Man wird mude zu schreiben, man wird mude
zu lesen, sagt ein Augenzeuge; denn der Geist wird
betäubt ben den Gedanken solcher Riesenentwurfe; man
glaubt die Möglichkeit ihrer Aussührung nicht, auch wenn
man sie gesehen hat!"

## C. Grotten.

Non ben Denkmalern über ber Erbe wenden wir und jest zu ben nicht weniger merkwurdigen, und in gewisser Rucksicht fast noch lehrreichern, unter ber Erbe. Ich bezeichne sie mit bem allgemeinen Namen ber Grots ten; bemerke aber gleich im voraus, daß ich darunter feine naturliche, fondern blos burch Menfchenhande gemachte Grotten verftebe; andre als biefe scheinen hier nicht vorhanden zu fenn. Alle Unlagen diefer Art finden fich aber an ber De ftfeite bes Fluffes; alfo in ber Libyschen Bergkette; feine an ber Oftseite in ber fogenannten Arabischen. Der Grund bavon laa ohne 3meifel in ber Beschaffenheit ber Steinart. Die west= liche Bergkette besteht hier aus Ralkstein; wahrend bie öftliche aus hartern Steinarten besteht. Jene hingegen ift burch ihre geringere Barte schon geschickt zum Bearbeiten; sowohl zur Unlage als zur Bergierung ber Grot= ten. Die Bergkette hat eine Sohe von fast bren bunbert Fuß; und erhebt sich hier so steil, daß sie nicht ohne Muhe und felbst ohne Gefahr erstiegen werden fann. Die Unlagen zerfallen in ihr in breperlen Arten: I. Grotten zur Wohnung. 2. Katakomben zu Bolksbegrabniffen. 3. Die Konigsgraber. Bon jeder muffen wir einzeln sprechen.

1. Grotten zur Wohnung. Das alte Theben bietet nur Eine Anlage dieser Art dar, von der es höchst wahrscheinlich ist, daß sie nicht zum Grabmal diente. Etwa hundert und funfzig Toisen N. D. von dem Pallast des Osymandyas sindet sich diese Grotte, nicht in,

sondern noch an einem Sugel vor der Libnschen Bergfette. Die Borberseite ift gegen ben Ril gerichtet; vorn ift eine offne Urea in ben Felsen ausgehauen, aus ber man in einen gleichfalls offnen Borhof tritt. Alles ubri= ge ift Grotte. Man findet Zimmer und Gale von verschiedener Große, und zwar in bren Stockwerken. Gine Treppe von feche und funfzig Stuffen fubrt von unten nach oben. Die Bande find allenthalben mit Cfulptu= ren bedeckt, welche auf bas forgfaltigste gearbeitet find: ungeachtet bas Tageslicht nie auf fie fallen fann. Man bat zwar in ben Brunnen, die biefe Unlagen, fo wie bie Graber = Grotten enthalten, einige Ueberrefte von Mumien gefunden; allein die Ginrichtung ber ganzen Unlage macht es boch nicht wahrscheinlich, daß sie nur zu einem Grabmal bestimmt gewesen fen. Dag indeg die Megnptischen Großen bas Behaltniß, bas einft ihre Gebeine aufbes wahren follte, auch wohl innerhalb ihrer Wohnung hatten, hat schon ber Pallast bes Dsymandyas gezeigt. Mochte nun diese Grotte zu Einweihungen, ober gunt fuhlen Sommeraufenthalte ber Konige bienen; bas Eine wird so wenig wie bas Undere befrembend scheinen konnen. Sie lag auf bem Wege zu ben Ratakomben unb ben Konigsgrabern; und nicht leicht mochte ein Ort zu ber Erwedung ernfthafter Betrachtungen geschickter fenn.

2. Katakomben. Die Katakomben sind nicht blos Theben eigen; jede Aegyptische Stadt hatte die ihrigen; die von Memphis sinden sich ben Sakkara. Aber wie die alte Hauptstadt Aegyptens in den Monumenten über der Erde hervorragte; so auch in den unterirdischen Anslagen. Sie sinden sich in dem übrigen Aegypten nirgend

in solcher Menge, nirgend mit solcher Kunst und solcher Sorgfalt gearbeitet, als hier. Sie geben, so gut wie die Denkmäler der Architektur, den Beweis, daß die alte Thebais das Land war, wo sich die ganze Kultur der Nation in ihrer vollsten Bluthe entwickelte. Sie sind aber gleich merkwürdig durch ihre Anlage und Einrich= tung, wie durch ihre Verzierungen.

Diese Grotten finden sich in der Libnschen Bergkette, wo sich diese neben Medinat Abu und Kurnu herzieht, in ber Lange von etwas mehr als einer geographischen Meile. Die steile, gegen dren hundert Fuß hohe, Rette bot hinreichenden Raum zu ihrer Unlage bar. Sie find in mehreren Reihen über einander. Die untern, wo die Reichen sich ihre Ruheståtten juchten, sind die größern und schönern; je hoher hinauf, besto armlicher werben sie. Die größern und prachtigern haben ein offnes Bestibul vor bem Eingang; die große Mehrzahl aber bietet fogleich bie Thure als Eingang bar. Die niedrigen Gange, in welche sie führen, laufen bald horizontal, bald ab= marts, bald gerade, bald in Windungen. Sie fubren halb in Gemächer und Sale; bald zu Brunnen, vor benen fich der Wanderer zu huten hat. Biele stehen unter einander in Berbindung, und bilden oft ein Labyrinth, aus dem es schwer ift ben Ausgang zu finden. In ben großen Grotten findet man Sale, die zwölf bis funfzehn Fuß hoch find, und von Reihen von Pfeilern geftust werben. Sinter biefen ift ein fleineres Gemach, mit ei= ner vier Stuffen erhabenen Estrade. Im Sintergrunde ist eine sigende mannliche Figur als Hautrelief ausgehauen; zuweilen mit zwey weiblichen neben sich. Bur

Seite bes Saals laufen Gallerien; und in diesen find Die Mumienbrunnen, vierect; neun bis zwolf Buß breit; und vierzig bis funfzig tief. Nirgends entbeckt man eine Spur von Treppe um in fie herabzusteigen. Ginige Grot= ten find mehr, andere weniger regelmäßig angelegt. Der Boben ift hier mit Mumien, Die aus ihren Behaltern ge= riffen find, und Studen von Mumien, bedeckt; fo daß man in ihnen gleichfam wabet. Dazwischen findet man Umuleten, Ibole, und andere Alterthumer. Sie werden jett von Arabern und Fledermäusen bewohnt; bende ben Wanderern gleich gefährlich; diese, weil ihr Flug die Lich= ter ausloscht; jene, durch ihre Rauberenen. Gine nicht geringere Gefahr broht die leichte Entzundbarkeit der Du= mien. Nur mit Fackeln und Lichtern fann man in biese bunkeln Wohnungen bringen; und ein Kunke konnte leicht einen Brand erregen, ber bem Wanderer ben graufamften Tod bereiten wurde.

Die Aegypter, die in ihrer Architektur durchaus keine Bogen kannten, bedienten sich doch dieser Form oft in ihren Grotten. Bey dem Eingange und in den vordern Korridors pflegt die Decke gewölbt zu seyn. Nach aufstallender ist dieses in den Königsgräbern, von denen gleich unten weiter gesprochen werden wird.

Die Grotten haben keine Saulen; sie stellen überhaupt keineswegs das Lorbild der Gebäude über der Erde dar. Die Wände sind aber nicht weniger reich verziert. Diese Verzierungen sind theils Neliefs, die mit Farben übermalt sind; theils aber auch bloße Freskomalerey. Die Vorstellungen an den Wänden sind immer von geraden Linien eingeschlossene Zableaus, in denen die Neliefs mit erstaunlicher Sorgfalt gearbeitet find. In man= chen derselben haben ganze Figuren nur zwen Boll Sobe; und die Hieroglyphen neben ihnen nur vier Linien. Die Vorstellungen find meift hausliche Scenen mancher= len Urt. Bald find es eigentliche hausliche Geschäfte: wie das Abwagen von Waaren; ein Gastmal, das ben Berrn bes Saufes, feine Gattin und die Gafte barftellt, mit ben reich besetzten Tischen; bald ist es ein Tang; bald Scenen der Jago, bes Uderbaues, des Weinbaues, ber Schifffahrt auf bem Nil; balb musikalische Instrumente, die Barfe, Die Laute, mehrere Blaginftrumente; bald Thiere, sowohl Hausthiere als wilde Thiere u.f. w. Die Decken haben nie Reliefs, fondern bloße Freskoma= lerenen; bie baburch besonders merkwurdig werden, baß fich hier die Aegyptischen Maler, wie die neuern ben ben Arabeffen, blos ihrer Phantasie überließen. Und alle biese Werke konnten bod nur ben Licht verfertigt, und ben Licht gesehen werden!

Aber außer den Darstellungen ihres häuslichen und geselligen Lebens, haben sich in diesen Grotten auch die Neberreste ihrer Litteratur erhalten. In den Musmien fand man mehrere Rollen Papyrus; vor allen die große Rolle, welche abgewickelt acht und zwanzig Fuß in der Länge hält; mit mehr als dreysigtausend Charaksteren in fünshundert und funszehn Columnen. Man sins det deren, die mit Hieroglyphen, aber auch die mit Buchstabenschrift geschrieben sind. Sie liegen nun in genauen Kopien vor und; und liesern dem Untersuchungsgeist ein neues und weites Feld! Auch Backsteine mit einges drückten Inschriften hat man bier gefunden, wie in Bas

bylon. Die Zeichen auf benfelben aber find feine Buchstabenschrift, sondern hieroglyphische Zeichen; die mit holzernen Safeln eingedruckt zu seyn scheinen.

Welche unbenutte Schule ist in jenen Felsengrotten also für das Studium des Aegyptischen Alterthums nicht noch vorhanden? Was abgebildet ist, scheint beträchtlich; und ist doch — auch nach dem was später nach Europa gebracht ist, — nur eine Kleinigkeit gegen das, was dort noch unabgebildet vorhanden ist; viele Felsengrotten sind noch gar nicht eröffnet! Möge nur die Barbarey nicht noch das Meiste zerstören, ehe ein neuer günstiger Zusammensluß von Umständen es verstattet, dem wisbez gierigen Europäer ihre Abbildungen zu schenken!

3. Die Ronigsgraber. Bon biefen Bolksbegrabniffen find bie Graber ber Ronige burch Lage und Einrichtung verschieden. Gie finden fich erft in bem Innern ber Libnschen Bergkette; man hat von Kurnu bis ju bem Eingange bes Thals, bas fie enthalt, burch eine Bergschlucht einen Weg von ungefahr Giner Lieue gu machen. Man nennt sie bie Konigsgraber; - und ichon bas Alterthum nannte fie fo; - weil fie burch ihre Große und die Pracht ihrer Bergierungen, wie durch die vorgestellten Gegenstände es im bochften Grade mahrscheinlich ober vielmehr gewiß machen, daß fie es maren. Die Bergschlucht, burch bie ber Weg zu ihnen geht, hatte ursprunglich keinen Musgang. Mus bem Sintergrunde berselben mußte dieser erft burch die Sand ber Menschen geoffnet werden. Gin in den Felfen gehauener Weg führt ju einem engen Pag, burch welchen ber Eingang in bas Thal ber Königsgraber geht; das sich in zwen Urmen

nach S. W. und S. D. ausdehnt. Es war also ursprünglich ganz unzugänglich; und diese Unzugänglichkeit war in den Augen des Aegypters gewiß seine größte Empfehlung. Man sindet in demselben keine Spur von Vegetation; schroffe Felsenmassen schließen es ein; Alles stellt hier das Bild des Todes dar. Die Hike; von keinen erfrischenden Winden gemildert, erreicht durch das Zurückprallen der Sonnenstralen einen solchen Grad, daß auch Lebende nicht ohne Gesahr darin ausdauern können, wenn sie nicht in den Katakomben einen Zusluchtsort suchen. Zwey der Begleiter des General De saix erstickten darin.

Man kannte zwölf dieser Grotten; (die zwölste wurde erst von den Franzosen entdeckt;) \*) in Strado's Zeiten gab man die Zahl auf etwa vierzig an; die Zugånge zu mehrern sind jeht durch herabgestürzte Felsenstücke verssperrt \*\*); und dadurch das was sie verschließen vielleicht unversehrt sür künstige Zeiten aufgespart. Die geöffnesten sind sich in den Anlagen ähnlich, aber nicht gleich; die Größe wie die Verzierungen sind verschieden. Die Tiese wechselt von funszig bis zu dreyhundert und sechszig Fuß. Sinige sind ganz mit Verzierungen bedeckt, und diese sind ganz vollendet; in andern sind sie kaum angesangen.

Jede dieser Grotten bildet eine Reihe von Gallerien, Kammern und Salen, von denen Einer der Hauptsaal

<sup>\*)</sup> Samilton p. 154. fant nur zehn zuganglich; ftatt ber achtzehn bie es in Strabo's Zeiten waren. Strab. p. 1170.

<sup>\*\*)</sup> Hamilton 1, c.

ift. Er enthalt gewohnlich eine Erhohung, auf welcher ein Sarkophag noch fteht ober einst ftand, ber bie Gebeine des Konigs enthielt. In ben zwolf Grotten fieht man noch in feche den Sartophag, ober boch Ueberbleibsel davon; in ben andern sind auch diese gang verschwunden, Der Sarfophag in der größten Grotte, von den Franzosen die Harfengrotte (nach zwen barin abgebildeten Sarfenspielern) genannt, hat zwolf Jug in ber Lange und ift aus rothem Granit von Spene; und giebt, wenn man ihn mit einem Sammer Schlägt, einen glockenahn= lichen Ton von sich. Den gewolbten Hauptsaal in Dieser Grotte tragen acht Pfeiler. Man mußte burch wenig= ftens gehn Thore bringen, bis man zu biefem Carfophag gelangte. Aber wie fest auch ber Konig, ber hier ruhte, seine Gebeine glaubte verwahrt zu haben; so haben fie toch der Raublust der Menschen nicht entgeben konnen,

In den Kammern neben dem Hauptthore fand man Ueberreste von Mumien. Es scheint also zuverlässig, daß nicht der König allein, sondern auch diejenigen, die sei= ner Person im Leben die nächsten waren, noch nach sei= nem Tode hier seine Gesellschafter blieben.

Alle Wånde sind voll von Skulpturen und Malerenen. Wegen der Beschaffenheit des Steins konnten sie hier aber nicht, wie in den Pallästen, in den Felsen selber gearbeitet werden; sondern die Wände sind mit einem Mörtel überzogen; und in und auf diesen sind die Skulpturen und die Malereyen aufgetragen.

Die Verzierungen bieser Grotten sind sehr lehrreich, und von verschiedener Urt. Viele Vorstellungen haben einen religiösen Sinn; Gaben und Opfer. Aber unter

ben lettern scheinen Menschenopfer hier nicht zu verken= Die geopferten sind aber schwarze Menschen \*). Aber außer diesen religiosen Vorstellungen sind noch bier, wo man fie am wenigsten erwarten wurde, Darftellungen von Schlachten, sowohl zu Wasser als zu Lande; Niedermeteln der Gefangenen u. f. w. Wenn es Berwunderung erregen muß, auch in ber Stille ber Graber folche Blutscenen dargestellt zu sehen: so gewähren diese boch bafur bem Alterthumsforscher die Gewißheit, baß biese Graber feine andre als die Graber von Konigen sind. Und indem auch so vieles aus ihrem Privatleben hier vor= gestellt ift, die Gefaße, Die Sige, Die Gerathschaften, Die musikalischen Instrumente, so verschaffen sie uns einen Begriff von dem Lurus und dem hohen Grad der Ausbildung, welchen die Runfte unter biefer Nation erreicht hatten. Nicht aber Beschreibungen, nur die Abbildungen, konnen bavon ein richtiges Bilb uns geben.

Die Hoffnung, daß die noch verschlossenen Gräber ihren Inhalt für künftige Zeiten unversehrt ausbewahrten, ist nicht getäuscht worden. Es gelang Belzoni, den Eingang zu einem derselben aufzusinden; und das Gefundene übertraf die Erwartung. Was vor mindestens zwey-vielleicht dreytausend Jahren gemacht war, stand noch so frisch und unversehrt da, als es aus der Hand der Künstler

<sup>\*)</sup> Remlich so viel ist klar, daß Hinrichtungen vorgestellt sind; woraus boch noch nicht folgt, daß dieß Opfer sind. Hamilton S 157. hat die sinnreiche Idee, ob die Acgypter durch diese Vorstellungen den König als Ayrannen haben bezeichnen wollen? — Aber warum sind denn die hingerichteten blos schwarze Menschen?

fam. Man brang von einem Korribor, von einem Zimmer in das andere. Die Skulpturen, die Malereyen,
waren wie von gestern; und als man endlich den Hauptsaal erreichte, erblickte man jenes Wunder der Kunst, das
seines gleichen auf der Erde nicht hat, und wovon man
keinen Begriff hatte. Ein Sarkophag von dem reinsten
Drientalischen Alabaster; neun Fuß fünf Zoll lang, und
fünf Fuß sieben Zoll breit. Er ist durchsichtig, wenn man
ein Licht hineinsest; und inwendig und auswenig mit Hunderten von Figuren geschmückt, die auf das Begräbniß
Beziehung zu haben scheinen. Man glaubt, aber mit Unrecht, er habe einst die Gebeine des Pharao Psammis enthalten \*); jest schmückt er das Brittische Museum. Aber

\*) Belzoni Narrative p. 242. Nemlich von Pfammis II, ober Pfammuthis, bem Cohn und Nachfolger bes Nekon. Dieß mar die Erklarung bes S. Young, die ihre Beftatigung auch in ben Reliefe finden follte, ba Reto bie Juden und Pfammis bie Aethioper befriegt habe. Seitbem heißt nun in England bieß Grab und ber Sarkophag bas Grab und ber Sarkophag bes Psammuthis. Und boch ift biefe Erkla: rung gewiß falfd. Diefer Pfammuthis gehorte, wie fein Bater Neko, zu ber Dynastie von Sais, bie burch die Perz fer zerfiort ward. Die fammtlichen Fürften aus biefer Dynaftie hatten aber ihre Graber feineswegs zu Theben in Dberagypten; fondern zu Sais im Delta. Wir haben bar: uber bas gang bestimmte und ausführliche Beugniß Beroz bots. II. 169. "Als Apries (ber Sohn und Rachfolger bes Pfammutis) ermorbet war, bestattete man ihn in ben Gra= bern feiner Bater. Diese aber find in bem Beiligthume der Uthene, nabe ben ber Wohnung, bem ber hereinkomint linker Sand. Denn die Saiter bestatteten alle Ronige are

belehrender als dieses Prachtstück sind die gemalten Reliefs an den Wänden; selbst schon in dem Wenigen was davon in Abbildung vor uns liegt; in physiologi= scher nicht weniger als historischer Rücksicht. Wir sehen hier die Völker dreyer verschiedenen Menschenarten, der braunen, der schwarzen und der weißen, nicht blos durch die Farben auf das allerbestimmteste, sondern nicht we= niger genau durch ihre Physionomien unterschieden. Die dargestellte Scene ist keinesweges kriegrischer, sie ist fried= licher Urt. Der König wird dargestellt in seiner Herr= lichkeit, wie die Gesandten der beherrschten Völker kom= men, ihm ihre Huldigungen darzubringen. Sie kom= men nicht etwa als Gesangene, sondern in festlicher, aber genau nationeller, Kleidung und Put. Auf dem ersten Blatt \*) erblicken wir den König auf seinem Throne, im

ihrem Nomus in diesem Heiligthume. Denn auch selbst das Grabmal des Amasis ist da; zwar etwas entsernter von dem Lause als das des Apries und seiner Vorsahren; es ist aber doch da." Gewiß also ist das erdsfnete Grab, und der in London besindliche Sarkophag, nicht der des Psammis. Wessen? wage ich nicht entscheidend zu bestimmen. Unter den von Champollion erklärten Namen kommt ihm der von Amenophis II. am nächsten. Nur das unterste Zeichen ist ein wenig verschieden, (ein Becken oder Korb statt eines Kästchens.) M. s. Champollion Nr. 111. Die Verschiedenheit des Titels in dem zwenten Oval würde kein Gegendeweis seyn, da hierin öster Verschiedenheit herrscht. Bis zu einer bessern Erkärung halte ich also das Grab und den Sarkophag für das von Amenophis II., ohne auf meine Meinung ein weiteres Gewicht zu legen.

<sup>\*)</sup> Belzoni Pl. I.

foniglichem Schmud \*), ben Scepter in ber Sand, um den Sals die goldene Kette, mit einer Lotiv-Tafel; die benden folgenden Blatter \*\*), befonders bas britte, geben in zwen Ovalen unverkennbar seinen Namen und Titel, von schutenden Gottheiten umgeben. Die Ge= sandtschaften bestehen jede aus vier Mannern. Buerft er= scheinen die Braunen oder Braunrothen, geführt von einem Priester mit bem Sperberkopfe \*\*\*). Man nennt fie Aegypter, weil sie die gewohnliche Farbe ber Aegypter auf den Monumenten haben. Ich kann sie nicht bafur ansehen, sondern halte fie fur Rubier. Erstlich megen ihrer Kleidung. Sie sind fast nacht †); nur um bie Sufte haben fie ein weißes, aber fehr feines Gewand; wie es noch jest so häusig nubische Tracht ift. 3men= tens wegen ber Haartracht. Sie haben bas bicke nu= bische Haar. Bendes ist burchaus nicht Aegyptisch; weder ben der Priester = noch ben der Kriegerkaste sindet man je biefe Tracht. So viel ich weiß, auch nicht ben ben untern Raften; und wie ware auch fur biese hier ein schicklicher Plat? Endlich, Die weitere Scene zeigt deutlich, daß überhaupt hier fremde Bolker als ihre Huldigungen barbringend, erscheinen. Der fie her-

<sup>\*)</sup> In ben Abbilbungen von Belzoni ist ber Uraus ober bie kleine Schlange am königlichen Kopfpuß, die einen wesent= lichen Theil besselben ausmacht, am beutlichsten abgebilbet. Es ist baraus klar, baß es ber Uspik (Coluber Haja) ist.

<sup>\*\*)</sup> Pl. II. III.

<sup>\*\*\*)</sup> Pl. VI.

<sup>+)</sup> Strab. p. 1176.

benführende Priefter kann um fo weniger hier befremben, da wir wissen, daß der Leapptische Kultus auch in Nubien berrschte \*). Auf bem folgenden Blatte erscheinen vier Månner von weißer Farbe \*\*). Ihre Physionomie ist auf ben ersten Blick als jubisch anerkannt. "Ihre unverkennbare Nationalbildung, fagt ein spåterer Reisenber \*\*\*), ift mit so komischer Laune aufgefaßt, daß es auch einem neuern Runftler schwer fallen wurde, etwas Wollkommneres zu liefern." Wir durfen sie wohl überhaupt als die Reprasentanten auch der Sprer und Phonicier ansehen; beren Physionomien von der judischen wenig verschieden fenn mochten. Nun kommt ber Bug ber schwarzen Gefandten f), vier an ber Zahl. Sie sind auch nur leicht, aber offenbar festlich bekleidet. Ueber ber linken Schulter geht ein kunfilich gewirktes Gehange, melches bas um die Huften geschlagene weiße und feine Gewand halt. Das bicke Wollhaar scheint mit Golb= ober Silberstaub bestreut zu senn. Noch merkwurdiger ist burch ihre prachtvolle Bekleidung und Put die vierte Gesandt= schaft eines weißen Volkes ††). Ein Kopfput von Ke=

<sup>\*)</sup> Ich überlaffe es ben Lesern biese Gründe zu würdigen. Stims men sie mir ben, so ware dadurch freylich auch die von mir behauptete Identität des Aegyptischen und Nubischen Stamz mes erwiesen. Ich bevorworte es aber ausdrücklich, daß die Behauptung im Text durchaus nicht dieser Meinung wegen aufgestellt ist.

<sup>\*\*)</sup> Pl. VII.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Minutoli Reise. S. 271.

<sup>+)</sup> Pl. VIII.

<sup>++)</sup> Gleichfalls Pl. VIII.

dern mit herunter hångender Locke, und lange weiße, aber beblühmte Gewänder von den feinsten Zeugen zeichznen sie aus. Man kann ben ihnen, wenn man sich an Herodots Nachrichten über die Kleiderpracht der Babyzlonier erinnert \*), um so weniger umhin sie dafür zu erklären, da ihre Physionomien und ihre Bärte offenbar den Usiatischen Charakter tragen. Gewiß ist es, daß der Pharao, der hier ruhte, auch fremde Wölker beherrschte. Bestätigt sich meine Vermuthung, daß es Amenophis der Zweyte ist, so wird der folgende Abschnitt lehren, daß dieser Charakter vollkommen auf ihn paßt.

Wenn ich über diese Denkmäler jest einige eigene Bemerkungen mittheile, so kann es unmöglich in der Abssicht geschehen, dies weite Feld ganz zu umfassen, oder zu bearbeiten. Es ist in der That so groß, daß ein lange fortgesetzes Studium, und ein eigenes Werk dazu gehören würde; und zugleich so reich, daß die Kenntnisse Eines Mannes kaum dazu hinreichen möchten. Die Unterstuchungen über die Architektur kann nur ein gelehrter Arschitekt anstellen; mathematische, musikalische, und astrosnomische Kenntnisse sind ben andern erforderlich. Schwerde, wie schon im voraus bemerkt worden, hauptsächslich auf diesenigen Gegenstände Rücksicht nehmen, welchen das gegenwärtige Werk gewidmet ist; nur stehen diese mit manchen andern wieder in einer so genauen Verbindung, daß ich mich nicht ängstlich darauf beschränken kann.

Vorläufig wird man die Frage beantwortet wünschen: wie weit wir benn nun, ben allen ben uns neu geoff-

<sup>\*)</sup> Herod. I, 195,

neten Quellen, die Monumente bes alten The= bens kennen? Die frangofischen Runftler haben barüber felber eine bestimmte Auskunft gegeben. . ,,Wir wa= ren, sagen sie \*), drenmal in Theben; und brachten ben dem zwenten und dritten Aufenthalt zwen volle Monate unter seinen Trummern zu. In diesem Zeitraum ift fein Denkmal unsern Untersuchungen entgangen. 2118 unsere Plane und Zeichnungen bereits vollständig waren, fo find fie mit benen bes Architekten le Dere und feiner Gehulfen erst wieder verglichen worden; und das in dem Werke bekannt gemachte ist das Resultat dieser wechselseitigen Mittheilungen. Runftige Reisende konnen sicher fenn, daß zu ben Denkmålern ber Architektur und ihren Zeichnungen nichts mehr hinzuzufugen ift. Aber ein weites Feld bleibt noch übrig, wenn sie sich mit dem Detail ber zahllosen Skulpturen, womit die Gebaude bedeckt sind, vor allen ben historischen Basreliefs, welche sich auf die Eroberungen der alten Herrscher von Megypten beziehen, beschäftigen; wenn sie die Grotten untersuchen, und die merkwurdigen Basreliefs abzeichnen, welche bas Leben und die hauslichen Gebrauche ber alten Aegupter barftel= len." Bollständig also kennen wir jetzt die noch übrigen Gebäude des alten Thebens; theilweise nur die in ihnen und in ben Grotten befindlichen Skulpturen und Male= renen. Frågt man nach ber Treue ber Abbilbungen von biefen, so giebt außer bem, mas aus ber oben angeführ= ten Stelle von felber hervorgeht, barüber bie Bergleichung mit den Abbildungen ben Samilton die beste Auskunft.

<sup>\*)</sup> Descript, p. 207,

Wer bier eine Uebereinstimmung in bem fleinfien Detail erwarten wollte, kennt die Umstande noch nicht unter benen fie verfertigt worden. Aber in ben Sauptsachen fommen fie überein; fo wie auch bie Befchreibungen in bem Ausbruck ber Bewunderung und tes Erstaunens, welche biefe Denkmaler immer mehr erregen, je genauer man fie fennen lernt. Much von bem Berbacht ber Berschönerung find die frangofischen Runftler burch bas Beugniß eines fpatern unparthenischen Reisenden voll= fommen gerechtfertigt. "Man fann ihnen, fagt Graf Minutoli ben Gelegenheit des Tempels zu Dendera \*), Unrichtigkeiten und Austassungen vorwerfen, mit Unrecht aber wurde man ihre Abbildungen für verschönert halter. Bielmehr ist die Unmuth ber Umriffe, bie Eleganz ber Bergierungen, bie Friedlichkeit und Milbe bes Musbrucks ber Gesichtszüge, und die stille Erhabenheit aller Theile, in welchen der Aegyptische Kunftstyl mit dem Griechischen zu wetteifern scheint, ben weitem unerreichbar geblieben." Bas kann aber boch ber jegige Unblick gegen ben fenn, ben das alte Theben bereinst bargestellt haben muß! Welche überraschende Unsicht für den Wanderer, der aus ber Bufte kommend, wenn er bie Sohe ber Libnschen Bergkette erstiegen hatte, ploglich bas fruchtbare Nilthal mit seinen zahllosen Stadten, und in ihrer Mitte bas Konigliche Theben mit seinen Tempeln, Kolossen und Dbelisten erblickte!

Wir durfen es uns also frenlich nicht verhehlen, baß gerade von dem, was fur unsere 3wecke das Wich-

<sup>\*)</sup> v. Minutoli Reise G. 247.

tigste ift, noch Bieles ju erforschen ubrig bleibt. Wenn ber Architekt, wir durfen fagen der Runftler überhaupt, feine volle Befriedigung findet, wenn ber Forscher ber Religion in ben vielen dargestellten Werken ber Cfulp= tur nur noch vielleicht wenig ihm wichtiges vermissen fann; fo befindet sich der Siftorifer in einer fehr ver= schiedenen Lage. Er fragt zuerst nach den historischen und ethnographischen Reliefs; so wie nach benen, welche bas hausliche Leben der Nation und ihrer Beherrscher barstellen; und verhaltnigmäßig ift hier noch am wenig= ften geliefert. Aber auch bas mas wir besigen, offnet boch ein neues Keld, wir durfen fagen eine neue Welt bes Alterthums, fur die Untersuchungen. Noch ehe man ben ihnen in das Einzelne geht, ift es schon das Gange zusammen, bas uns mit unwidersprechlicher Gewißheit ganz andere Unsichten bes hohern Alterthums ge= währt; als sonst vorhanden waren. Auf welcher Stuffe ber Civilisation mußte das Volk stehen, das biese Werke bervorbringen konnte? So lange man in Aegypten nicht viel mehr als die Pyramiden kannte, mochte die Behaup= tung, daß Despoten burch ein Stlavenvolk biese unge= beuern Maffen aufthurmen ließen, Aufflarung gewähren. Aber wenn man diese vollendeten Werke ber Runft fen= nen gelernt hat, so gelangt man bald zu der Ueberzeu= gung, baß ein fo veredelter Gefchmack fich unmoglich unter ber Beiffel ber Tyranney habe ausbilden fonnen; sondern bag es ein Zeitalter, und zwar ein langes Zeit= alter, gegeben haben muffe, wo ber menschliche Geift, wie verschieden auch immer die Formen der Verfassung von ben unfrigen fenn mochten, sich doch fren und ungehindert entfalten, und sich zu einer Höhe erheben konnte, die in gewissen Rucksichten von keinem andern, selbst keinem Europäischen Volke, erreicht worden ist. Und wenn es zugleich klar wird, daß die Religion der Hauptshebel war, der jene gewaltigen Kräfte in Bewegung setzte; — zu welchen andern Urtheilen werden wir über diese Religion veranlaßt werden, als diesenigen sind, welche der grobe Aberglaube, in welche sie in spätern Zeiten ausartete, uns abnöthigte?

Die erste Bemerkung, die jedem sich ben dem Ansblicke dieser Denkmäler von selber darbietet, ist die, daß Theben einst die Hauptstadt eines Reichs gewesen senn muß, dessen Grenzen sich sehr weit über Aegypten außschnten; das wenigstens in einzelnen Zeitpunkten, außer einem großen Theil von Afrika, einen nicht geringern von Asien umfaßte. Seine Könige werden hier als Sieger und glückliche Eroberer dargestellt; die Seene ihrer Siege scheint bald in Aegypten bald in fernen Ländern zu senn; die Gesangenen entfernter Völker erscheinen und preisen sich glücklich, wenn der Sieger ihnen Gnade wiedersahren läßt.

Daran schließt sich von selber die zwente Bemerkung, daß eine viel größere Verbindung und genauere Bekanntschaft der Völker der südlichen Welt in jenen benden Welttheilen vorhanden gewesen senn muß, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt. Sie mußte schon die unausbleibliche Folge der Kriegszüge und Eroberungen werden; sobald besonders durch diese eine bleibende Herrschaft, und ein großes Reich gebildet ward. Aber eben dafür sprechen auch die vielen Beweise, welche die Verfeinerung des häuslichen Lebens, und den Grad des Luxus den dieses Volk angenommen hatte, darthun. Nicht das schmale Nilthal konnte so viele Gegenstände desselben, jene kostbaren Gewänder, jene Räuchwerke u. s. w. darbieten, welche wir hier abgebildet sehen. Ein Welthandel gehörte dazu, nicht nur dieß Alles zu besitzen, sondern auch jenen Reichthum, jene Abwechslung der Ideen zu erzeugen, welche daben zum Grunde liegen.

Fragen wir aber auch die Geschichte, so stehen ihre Zeugnisse mit dem, was die Monumente von Theben barstellen, keineswegs im Widerspruch. Schon ben Xeno= phon in der Anropadie wird eine folche Verbindung der Wölker und Staaten von dem Ufer des Mils bis zu dem bes Drus, bes Indus und Ganges angenommen; die, wie viel auch in diesem Werke ber Dichtung angehoren mag, boch schwerlich ganz ohne historischen Grund senn konnte, weil sie sonst auch ohne historische Wahrscheinlich= feit gewesen senn wurde. Und, wenn wir in der mitt= lern und neuern Geschichte die wiederholten Beweise sehen, daß erobernde Bolfer ihre Herrschaft über jene Lander nicht nur, sondern noch weiter bis China und zu ben Ruften bes Utlantischen Oceans ausbehnten, warum hatte dieses nicht auch eben so gut ein paar Sahrtausende fruher geschehen konnen? Es folgt baraus, meines Erachtens wenigstens so viel, daß die altere Geschichte, wenn sie von den großen Eroberungszügen Aegyptischer Herrscher, eines Sesostris, Dsymandyas und andrer spricht, gar keine innere Unwahrscheinlichkeit enthalt; wie wenig ich auch der Kritik das Recht absprechen werde, die Zeug=

nisse, worauf jene Begebenheiten ruhen, zu prufen; wie ich es weiter unten versuchen werde.

Die genauere Untersuchung der Denkmaler Thebens hat es jest flar gemacht, daß fie keineswegs bloße Temvel, sondern daß einige von ihnen Wohnungen ber Kurften, oder vielleicht richtiger gesprochen, Reich & pal= lafte, waren \*!. 3war konnte man gewissermaaßen alle öffentliche Gebäude in Aegypten Tempel nennen,' in fo fern alle in ihren Bildwerken und Verzierungen die Spuren ber engen Verbindung tragen, in welcher hier die Politik mit der Religion stand; aber boch findet der Unterschied fratt, daß einige nur Tempel im eigentlichen Sinne waren; andere hingegen, wenn gleich auch vielleicht Gottheiten geweiht, doch zunachst eine andere Hauptbestimmung hatten. Diese Verschiedenheit zeigt fich theils in ber innern Ginrichtung, theils in ben Bergierungen und Bildwerken; und theils auch selbst in bem Styl ber Urchitektur.

Die innere Ginrichtung hat zwar auf, ben erften

\*) Schon Diodor unterscheibet, wo er zuerst Thebens erwähnt, δικοδομήματα μεγάλα, καὶ ναοί ένποιπεῖς, καὶ δι τῶν ἰδιωτῶν δικίαι. Diod. I. p. 54. Benn er Theben vier Haupttem= pet giebt, so scheint er biesen Außtruck in dem Sinne genommen zu haben, daß er zugleich die in der Nähe besindlichen Pallaste, und also jene ganze Gruppe von Gebäuden bezeichnet, die wir in Karnak, Luror und Medinat Abukennen gelernt haben. Ob er unter dem vierten das nicht mehr vorhandene Mennonium, oder den Pallast des Osymandyas versteht, lasse ich unentschieden. Wahrscheinlich das Memnonium, da er das andere ein Grabmal nennt.

Blick ben ben Tempeln und den Pallasten manche Uehn= lichkeit. Ben benden die prachtigen Onlonen als Eingange; die Saulenhofe und die Saulenhallen; ja felbst auch Zimmer, die zu Wohnungen, in den Tempeln wahr= scheinlich fur die Priester, bestimmt waren. gehen in diesen gewöhnlich um bas innere Beiligthum herum; ben ben Pallasten, wo ein solches Ubntum nicht vorhanden war, nehmen sie den Plat desselben ein; und bestehen gewöhnlich aus Salen und Zimmern, Die aus Granit gebaut find: nicht, wie bas Uebrige, aus Sand= stein. Nur darf man aber ben ben Pallasten nicht ver= geffen, daß fie feineswegs bloße Wohnungen ber Berrscher, sondern auch gewiß zum offentlichen Gebrauche beftimmt waren. Daber jene prachtvollen Saulenhallen, in benen wahrscheinlich bas Recht gesprochen, Gesandte angenommen, Tribute abgeliefert wurden, u. s. w. Recht wird man daher schon deshalb diesen Gebäuden ben Namen von Reichspallaften benlegen; wodurch sie von jenen kleinern Denkmålern, wie dem sogenannten Pavillon 2c. unterschieden werden: die blos zur Wohnung, oder auch vielleicht zum Luftaufenthalte ber Berr= scher gedient zu haben scheinen. Nur aber Theben, ba von Memphis keine Denkmaler mehr übrig find, - hat überhaupt Gebaude diefer Urt aufzuzeigen; unterscheidet sich badurch als Residenzstadt der Herrscher.

Eine zweyte charakteristische Verschiedenheit liegt in den Verzierungen. Tempel und Pallaste kommen darin allerdings überein, daß ihre Mauern und Säulen mit Skulpturen bedeckt sind; aber sie unterscheiden sich darin, daß die Vorstellungen an den Wänden der Tempel sämmt=

lich auf Religion Beziehung haben; nicht so aber bie in ben Pallaften. Zwar find auch biefe keineswegs ohne religiofe Gegenstande; aber ausschließend eigen find ih= nen erstlich die historischen Reliefs, die sich sowohl an dem Pallast von Medinat = Abu, als von Euror und Rarnak finden; jene Kriegszüge und Triumphzüge, bie oben schon beschrieben worden sind, und auf die wir noch wieder zuruckkommen werben. Daraus erklart es fich also auch von felbst, weshalb diefe, so viel wir bisher wissen, nur in Theben sich sinden; wenn außerhalb Theben nur Tempel, aber keine Pallafte vorhanden find \*). Bemer= fenswerth ist es wiederum, daß diese kriegerischen Bor= stellungen vorzugsweise theils auf ben außern Mauern, den Pylonen u. f. w.; theils an den Seitenwanden der großen Saulenhofe und Saulenhallen fich finden; welche ohne Zweifel zum offentlichen Gebrauche, zu Bolksver= sammlungen, Prachtaufzugen zc. bestimmt waren. Wo batten also Vorstellungen jener Urt mehr an ihrem Plate fenn konnen? — Undere dagegen finden sich in den Gemachern und Salen, welche fur die Wohnungen ber Berricher bestimmt gewesen senn muffen. Es sind friedliche, großentheils hausliche Scenen, welche hier vorgestellt sind \*\*), jedoch stets mit religiosen Vorstellungen,

<sup>\*)</sup> Daß man in Rubien indeß biesen Unterschie's nicht mehr beobachtete, daß hier auch auf den Wänden, aber doch auch nur auf den Außenwänden, der Tempel historische Reliefs sich sinden, ist aus dem vorigen Theile bekannt.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die Abbitbungen von Medinat Abu, Planck. 17. Vol. 11. Man vergleiche vor allen Descript. p. 245.

Opfern, Einweihungen ic. abwechselnd. Sehr natürlich, da das Privatleben der Könige an ein Nitual nach Diosdors Berichte so eng gebunden war, und Jünglinge aus der Priesterkaste seine Umgebungen bildeten \*). Uebershaupt aber scheint die Bemerkung, welche ich bereits ben Abbildungen von Persepolis zu machen Gelegenheit hatte, auch hier ihre Unwendung zu sinden; daß die Vorstellungen auf den Wänden in einem gewissen Vershältniß mit der Bestimmung der Gemächer standen, auf deren Wänden sie sich sinden; und also von jenen auf diese zurückgeschlossen werden kann. Nur daß man ben den Aegyptern sich weniger streng daran, wie ben den Persern, gebunden zu haben scheint.

Eine britte Verschiedenheit endlich der Tempel und der Pallaste zeigt sich in dem Styl der Architektur. Er ist gefälliger und leichter in den letztern als in den erstern \*\*); ohne darum doch den Charakter der Größe und Majestät zu verlieren. Der von den Franzosen sos genannte Pavillon giebt selbst ein Beyspiel eines Gebäudes von zwey Stockwerken; dergleichen die Tempel nicht darbieten. Die weitere Entwickelung jener Bemerstung muß aber Baukunstlern überlassen werden.

Nach Diodor hatte Theben vier Haupttempel; von denen der größte nicht weniger als drenzehn Stadien im Umfange hatte. Uls der berühmteste unter diesen Tempeln war im Alterthume der des Ammons bekannt; es entsteht also die Frage: welcher Tempel von Thes

<sup>\*)</sup> Diod. p. 81. 82. S. oben S. 156.

<sup>\*\*)</sup> Descript. p. 30.

ben der alte Ummonstempel sen? Ich halte dafür den großen Tempel von Karnak; (ben den Franzosen der große Südtempel genannt;) und glaube meine Gründe dafür anführen zu mussen.

Erstlich: Der alte Ummonstempel muß an der Ostseite des Nils gelegen haben; denn hier lag nach Strabo
die alte Stadt, die ja von dem Tempel den Namen
trug \*). Man hat also nur die Wahl zwischen den Monumenten von Luror und von Karnak. Aber Luror dietet nichts dar, das auf den Ammonstempel Beziehung
håtte. Das große Gebäude von Luror ist ein Pallast,
nicht aber ein Tempel; wie auch die oben davon gegebene Beschreibung es gelehrt hat.

Zweytens: Ganz anders ist es dagegen mit Karnak. Alles erinnert hier an den Jupiter Ammon und
seinen Dienst. Schon die großen Alleen von Widderkolossen haben darauf offenbar Beziehung. Allenthalbe sieht
man Ornamente die von Widdern hergenommen sind \*\*).
Unter den Bildwerken erscheint öfters das heilige Schiff
mit den Attributen des Ammon, unter andern einmal,
in einer sehr merkwürdigen Vorstellung, so, daß es von

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1170. Strabo fest hier der Seite, wo die alte Stadt lag, die Westfeite entgegen, f περαια, wo das Mem=nonium stand.

<sup>\*\*)</sup> Wie sehr dieß auch den Franzosen aufsiel, sehe man Descript. p. 258 Allerdings erscheint auch häusig Dsiris. Er ist aber der Sohn und der gewöhnliche Begleiter von Ummon; um so mehr da die Priestersage benden gemeinsschaftlich die Gründung von Theben beplegte.

einem andern vorangehenden profanen Schiff gezogen wird \*). Ein beutlicher Beweis also, daß man es sich hier nicht in einer Procession getragen, sondern auf dem Mil schwimmend dachte. Ich werde darauf noch wieder zurücksommen.

Endlich: Nach dem Zeugniß des Diodors war der Tempel des Ummon der älteste und zugleich der größte der Tempel von Theben \*\*); was man auch ohne diesses Zeugniß nicht bezweiseln würde, da er der Haupttempel der Stadt war, die nach der Gottheit den Namen trug. Der Tempel von Karnak zeigt sich aber auch noch jeht, nach der ausdrücklichen Bemerkung der französischen Beobachter \*\*\*), sowohl in seiner! Bauart, als in seinen Verzierungen und seinen Neliefs, als der älteste der Thebaischen Tempel, (recht im Gegensah gegen den in der Nähe stehenden kleinen Tempel;) ungeachtet er dennoch wieder zum Theil aus Bruchstücken älterer Tempel mit denselben Verzierungen gebaut ist. So ist also

<sup>\*)</sup> Planches III, 33.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 55., wo Diodor auch zugleich die Maaße des Sebaudes angiebt. Die Franzosen haben diese, sobald man auch hier nur die ganze Masse von Gebauden darunter verssteht, übereinstimmend gefunden. Descript. p. 282.

<sup>\*\*\*)</sup> Descript. p. 269. "Es giebt vielleicht, in ganz Aegypzten kein Gebäube, in dem sich so deutlich ein hohes Alterzthum ausspräche, als in dem großen Südtempel zu Karnak. Der ernste und männliche Charakter seiner Architektur scheint die Epoche seines Baus in die frühesten Zeiten zu versehen, wo die Künste erst ansingen in Aegypten kultivirt zu werden."

ber jetige Tempel hochst wahrscheinlich nur der Nachfolger eines noch altern, der vor Jahrtausenden hier stand; und wer mag mit Gewißheit behaupten, daß auch selbst dieser wiederum keinen Borganger gehabt habe?

Der große Pallast zu Mebinat=Ubu, ist von ben frangofischen Gelehrten ber Pallast bes Sefostris genannt, weil die hiftorischen Reliefs die Thaten und Rriegszuge bieses Ronigs vorzustellen scheinen, wenn man sie mit bem vergleicht, mas Diodor bavon erzählt \*). Man erblickt in der Lowenjagd die jugendlichen Uebun= gen, benen er sich noch ben bem Leben seines Baters in Urabien überließ. In der Seefchlacht die Flotte, welche er auf dem rothen Meere bauen ließ u. f. w. Dieß Ul= les ist sehr wahrscheinlich; ich werde bald barauf zuruck= fommen; mit Gewißheit wurden wir nur bann urtheilen können, wenn wir die vollständigen Abbildungen ber Reliefs jenes Tempels hatten. Wenn aber Sesostris, wie es nicht bezweifelt werden kann, ber Saupthelb ber Megyp= tischen Priestererzählungen war, wie naturlich muß man es nicht finden, daß seine Thaten in den historischen Bildnissen bargestellt wurden, welche bie Bande ber Tempel und Pallaste zierten?

Che ich aber von jenen Bildwerken weiter spreche, sen es mir erlaubt über diese Denkmaler ber Baukunst überhaupt noch ein paar Bemerkungen hinzuzufügen.

Erstlich: Es wird immer deutlicher, wie die Baukunst der Aegypter sich nach dem Klima und dem Lande

<sup>&#</sup>x27;) Diod, I. p. 64.

gebildet habe. In einem Alima, wo eine beynahe vertifale Sonne an einem immer heitern Himmel auf den Kopf brennt, war Schutz vor dieser, war Schatten und Kühle das erste Bedürsniß. Das Leben der Aegypter, auch der höhern Stände, war aber im hohen Grade ein öffentliches Leben, wozu die Religion in Verbindung mit der Politif es machte. Man bedurste also der Portifus, der Säulenhallen, der Tempel, in welchen nicht nur keine Stralen der Sonne eindrangen, sondern deren Mauern und deren dicke Steindecken der Hike übershaupt den Zugang versagten. Jene großen Unlagen, wenn sie auch nicht das bloße Bedürsniß erzeugte, entsprachen doch dem Bedürsniß.

Kerner: Die von andern gefaßte, und von mir felber gebilligte Idee, daß diese Urchitektur gewiffermaßen eine Nachahmung der Grotten gewesen, und aus dieser hervorgegangen fen, scheint große Berichtigung zu bedurfen. Die Grotten in der Thebais, fo weit wir fie fennen, scheinen nicht durch die Natur, sondern durch die Rungt gemacht zu fenn. Die Architektur Diefer Grotten, (wenn ich mich so ausbrucken darf;) kommt zwar in einigen Studen mit ber ber Tempel und Pallafte überein, besonders in den Verzierungen der Wande; man kann aber doch nicht sagen, daß die eine die Nachahmung der andern ware. Die Deden ber Grotten find zum Theil gewolbt; die Baufunst selber kannte ben den Megnptern burchaus feine Gewolbe. Die Grotten ruhen oft auf stehen gebliebenen Pfeilern; aber keinesweges find biefe das Vorbild ber Saulen, wie wir sie in den Tempeln und Pallaften finden. Bielleicht waren biefe Katafomben zum

Theil zuerst Steinbruche, und wurden nachmals burch Die Bulfe ber Kunft zu Begrabniffen gemacht; wahrend andre sofort zu biesem 3weck angelegt wurden. Dach ben Beobachtungen ber frangbfischen Runftler scheinen fie nicht in die ersten Beiten der Acapptischen Runft zu ge= boren; benn bie Bildwerke auf ihren Banden verrathen nirgends die Kindheit ber Kunft, sondern zeigen vielmehr ihre Reife \*). Wie bem aber auch seyn mag, so fallt Die Ibee, daß sie die Worbilder der Tempel gewesen fenn, von selber weg, so bald es erwiesen ift, baß es feine naturliche Sohlen in jenen Gebirgen gab; eine Behauptung, die indeß doch noch eine genauere Erforschung derselben erforderte. Ben dem Allen hat doch aber un= verkennbar die Aegyptische Architektur etwas Grottenahn= liches; und die Idee, daß sie aus einer Nachbildung von Grotten entstanden sey, kehrt ben jeder Unsicht der Monumente so lebhaft zurud, daß man sich ihrer schwerlich entschlagen mag. Diese Dunkelheit klart sich auf, so bald man anniment, daß biefe Architektur in ihrem Ursprunge nicht Aegyptisch mar, sondern von Aethiopien, bem Lande ber Troglodyten, nach legypten gebracht wurde. Ich setze aber hinzu: in ihrem Ursprunge; benn nichts ift gewisser, als daß fie in ihrer Ausbildung ganz Aegyptisch ward; ba fast alle ihre Berzierungen, besonders die der Kapitale offenbare Nachbildungen Megypti= scher Naturgegenstände sind.

Von den Gebäuden komme ich auf die Skulptu= ren, besonders die großen Historischen Reliefs. Darin

<sup>\*)</sup> Descript. p. 336.

stimmen sowohl Herodot als Diodor und Strado übersein, daß einzelne der alten Könige Uegyptens große Krieger und Eroberer waren; welche ihre Heerzüge in Osten bis nach Baktrien und Indien; in Norden und Süden bis zum Kaukasus und nach Aethiopien ausschhnten. Sie berichten uns ferner, daß einzelne von ih= nen Flotten auf dem Indischen Meere bauten, und zur See nicht weniger als zu Lande mächtig waren \*). Es frägt sich also, in wie fern die Neliefs die Angaben dieser Schriftsteller bestätigen.

Dag die Priestersage mehrere ihrer alten Konige als Helben und Eroberer fenerte, bag biefe als folche auf ben Mauern ber Pallaste bargestellt sind, lehrt die erste Unficht berfelben unwidersprechlich. Die Untersuchung gewinnt auch bald ein großeres Interesse, indem fie ei= nen sicheren Gewinn verspricht, wenn wir seben, daß bie Runft hier in der Bezeichnung und Darftellung ber verschiedenen Bolker, so weit dieß durch Kleidung, Waffen, und einige andere Kennzeichen moglich war, fehr forgfal= tig und treu gewesen ift. Man wird vielleicht zuerft, und mit Recht, nach den Kennzeichen der Farbe der Saut fragen. Allein bier zeigt fich ein fehr merkwurdi= ger Umstand. Die legyptische Kunft kennt allerdings bie Darftellung schwarzer Menschen. Sie find besonders in ben Konigegrabern abgebilbet \*\*), gewöhnlich in folden Stellungen, daß die Hinrichtung an ihnen vollzogen

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 102. Diod. I, p. 64. Strab. I. XVII. p. 816. cf. XVI, p. 769.

<sup>4)</sup> Pl. 86, Vol. II.

werden soll, oder schon vollzogen worden ist; und der Gedanke, daß schwarze Menschenopser Sitte waren, von selbst entsteht; zum Theil aber auch als Gesandte, oder Nepräsentanten schwarzer Volker; merkwürdig ist es aber doch, daß sie bisher nirgends in den Schlachten vorkamen. Die Farben der kämpsenden Volker sind theils bräunlich oder röthlich ben den Aegyptern; theils gelbzlich ben ihren Feinden. Es wäre übereilt zu schließen, daß die Farben der Volker wirklich genau dieselben gezwesen sen, da vielleicht die beschränkte Zahl der Farzbematerialien, deren die Aegyptische Maleren sich bediente, dieses verursachen konnte; aber gewiß dürsen wir doch annehmen, daß eigentliche Negervölker auch als solche dargestellt senn würden, wenn man mit ihnen die Kriege gesührt hätte.

Die Aegypter und ihre Feinde sind aber auch, ohne die Rücksicht auf die einzelnen Kennzeichen, dadurch leicht von einander zu unterscheiden, daß die erstern stets als Sieger, die andern entweder als die schon Besiegten, oder doch der Besiegung nahe, vorgestellt werden. Diese Kunstwerke sollten die Denkmaler des Ruhms und der Tapferkeit, der Nation wie ihrer Könige, seyn; ist es ans ders zu erwarten, als daß sie Thaten, welche der glücksliche Ersolg krönte, auf ihren Denkmalern werden dargesstellt haben?

Die vorgestellten Schlachten sind theils Seeschlach= ten theils Landschlachten. Beide mussen genaucr betrachtet werden. Vorstellungen von Seeschlachten finden sich theils auf den Mauern des Pallastes von Me= binat-Abu, theils auf benen von Karnack \*); aber nur von den ersten kann hier die Rede seyn, da diese allein bisher abgebildet und beschrieben sind.

Daß das Gefecht, von dem ein Theil nur in ber Abbildung dargestellt werden konnte \*), ein Seegefecht, nicht aber ein Gefecht auf dem Fluffe ift, kann nicht bezweifelt werden. Die Bauart ber Schiffe ift gang von der der Nilschiffe, welche wir aus häufigen Vorstellungen kennen, verschieden. Gie werden zugleich burch Segel und Ruber getrieben; und haben eine lange, ben Galeren ahnliche, Geftalt. Wenn gleich die Schiffe ber Megyp= ter und det Feinde dieselbe Form haben: so unterscheidet man doch die der Meanpter leicht, burch das oben ange= gebene Kennzeichen bes Lowen = ober Widderkopfs an ben Vordertheilen; welche die feindlichen Schiffe nie fuhren. Es entsieht also die Frage: ob das Seetreffen an ber Rufte bes Mittelmeers, oder vielmehr bes Urabischen oder Indischen Meers gedacht werden musse? In dem erstern Kalle konnten die Feinde Phonicier fenn; in dem andern find fie von sublichen Bolkern.

Für das erste spricht weder die Geschichte, noch die Worstellung der Wölker selbst. Daß die alten Thebaischen Könige mit den Phöniciern Seekriege geführt, und auf dem Mittelmeere Geschwader gehalten håtten, (was spåterhin geschehen konnte, als der Sitz der Aegyptischen Macht in Mittel= und Unterägypten war;) davon sindet sich keine Spur in der Geschichte, d. i. in der Aegyptischen Priestersage; und nur die Darstellung von Gegen=

<sup>\*)</sup> P. Vol II pl. 10.

stamm; sie waren die Nachbarn der Hebraer. Sie truzgen wohl ohne Zweifel nach der Sitte jener Bolker Barte und lange Gewänder. Lon dem Allen sinde hier Barte und lange Gewänder. Lon dem Allen sindet sich hier das Gegentheil.

Dagegen spricht alles bafur, bag hier ein Rampf auf bem Urabischen Meerbusen ober bem Indischen Meer mit sublichen Bolkern bargestellt sen. Die Seezuge ber alten Pharaonen auf biefem Meer fenerte die Megyptische Priestersage; wie wir bieses aus Diodor sowohl als Berobot wissen. "Sesostris, fagt Diodor \*), besiegte zuerst die sudlichen Aethiopier und machte sie tributair. Darauf schickte er eine Flotte von vierhundert Schiffen auf bas rothe (Indische) Meer; und war ber erfte in jenen Lanbern ber lange Schiffe erbauen ließ. Mit dieser Klotte nahm er bie Infeln und bie Ruften jener Cander bis nach Indien ein." Gleiches berichtet Berodot \*\*): .. 23on bem Sesoftris, fagt er, berichteten bie Priefter, bag er aus dem Arabischen Busen mit langen Schiffen auslief: und die Bolfer langs bem Indischen Meer besiegte; bis er, vorwarts schiffend, in ein Meer kam, bas wegen Untiefen nicht mehr zu befahren war." Das auf ben Mauern von Medinat-Ubu vorgestellte Seetreffen scheint zwar allerdings eine abgeschlagene Landung und also mehr eine fiegreiche Bertheibigung als einen Ungriff vorzustellen.

<sup>\*)</sup> Diod, I. p. 64.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 102.

Bir haben hier aber auch nur Gine Scene aus jenen Seezugen, wovon bie genauere Gefchichte uns fehlt; und wer wird bestimmen wollen, was Alles in benfelben vorfallen konnte? Unverkennbar aber find bie langen Schiffe, beren bende Geschichtschreiber ermahnen. Dieg ohne allen Zweifel Seefchiffe find; daß ihre Bauart von ber ber Milschiffe ganglich verschieden sen, ist schon von ben frangofischen Erklarern bemerkt; und lehrt ber Augenschein. Wichtiger find jedoch bie Beweise, welche aus bem Kostum ber Bolfer hergenommen werben. Meanpter und ihre Bundesgenoffen haben diefelbe Rleibung: nur find die Waffen verschieden. Die ber Megnpter find Bogen und Pfeile; (bamit ift felbst ber Ronig bewaffnet;) ihre Bundesgenoffen bagegen haben Reulen ober Streitkolben; wie nach Berodot die Uethioper ober= halb Megnyten fie fuhrten \*). Gang anders ift das Roftum ihrer Feinde. Man unterscheidet ben diesen auf bas beutlichste verschiedene, aber verbruderte, Nationen. Bende haben weber lange Rleiber, noch Barte; es konnen also gewiß keine Uraber senn. Die einen wie die andern ha= ben furze Gewander, welche mit Binden ober Gurteln befestigt zu senn scheinen; ihre Waffen sind Schwerdter; ihre Schilde find rund; fie weichen aber von einander ab in der Ropfbekleidung. Die einen tragen ftets eine Urt Belm mit einem Kranze von ftehenden Federn verziert; bie andern stets eine Kopfbebeckung, welche unverkenn=

<sup>\*)</sup> Herodot. VII, 69. Nach Samilton p. 145. erscheinen auf einem ber Schlachtstücke zu Mebinat-Abu bie Aethioper als Bundesgenoffen ber Aegypter.

bar eine Thierhaut, mit aufrecht stehenden Ohren ift. Sind biefe Bolker nun keine Uraber, fo muffen fie boch Unwohner bes Indischen Meers, ber Inseln ober bes Rontinents, fenn. Die frangofischen Erklarer erkannten in ber ersten ber beiden Nationen sofort Inder; und auf welches Bolf liefe die leichte, wie es scheint bunte, Befleidung, ließe ber Ropfput mit Federn sich besser und naturlicher beuten? Ueber die andere Nation haben sie kein Urtheil gewagt; fie scheint sich aber von felbst aus bem Berodot zu erklaren. Waren die ersten die Inber, fo sind die andern ihre Nachbaren die Usiatischen Aethioper; d. i. die Unwohner der Kuffen von Gedrosien und Rarmanien. "Die Uffatischen Methioper, fagt Berodot \*), waren meift wie die Inder angethan; fie hatten aber bie Stirnhaute von Pferden, bie mit ben Dhren abgezogen waren, auf ben Ropfen; die Dhren aber ber Pferbe ftan= ben gerade in die Sohe; als Schutwaffen aber hatten fie ftatt ber Schilbe Kranichhaute."

Ich überlasse die Richtigkeit dieser Deutungen gern meinen Lesern zu beurtheilen. Es liegt weniger daran zu wissen, wer genau diese Wölker sind; als daß sie unter den Anwohnern des süblichen oder Indischen Meers zu suchen sind. Kann aber dieses, nach allen den Wahrscheinlichkeiten, womit man sich hier begnügen muß, nicht bezweiselt werden, so gehören auch jene Sagen von den Seezügen der Alt-Aegyptischen Herrscher auf jenen Meeren, mag nun ein Sesostris allein, oder mögen mehrere, sie ausgeführt haben, nicht mehr in das Reich der Fa-

<sup>\*)</sup> Herod. VII. 70.

beln; und jene uralte Verbindung zwischen den Ländern um das Indische Meer, besonders zwischen Indien und Aegypten, erhält dadurch eine Bestätigung, welche wir noch vor Kurzem zu erwarten uns nicht berechtigt halten konnten.

Eine noch größere Idee von bem Umfang der Kriegse guge und ber Herrschaft ber Herrscher bes alten Thebens geben aber die Vorstellungen ber Landschlachten. Sie scheinen haufiger zu fenn als bie ber Seeschlachten; fie finden sich auf allen den großen Gebauden von Theben, welche wir als Reichspallafte bereits bezeichnet haben; sowohl auf den von Karnak und Euror, als von Medinat= Abu; und dem Pallast des Dsymandyas; selbst auch noch in den Grabern der Ronige. Allenthalben aber bestätigt fich auch ben ihnen die Bemerkung, welche ich bereits oben in dem Werke felber \*) ausgeführt habe: daß es in jedem Pallast immer ein Cyklus von Borftellungen ift, welchen wir an ben Mauern erblicken; ben Auszug bes Ronigs; bie Schlacht; ber Sieg; die Triumphaufzuge; endigend in religiofen Processionen. Kaum aber scheint es zu bezweifeln, daß auch die Worstellungen in den verschiedenen Pallasten wieder einen allgemeinen mytholo= gifchen Enklus bilden; indem die Runft ben den Megnp= tern sich einer Reihe von Sagen von den alten Selben= thaten ber Nation und ihrer Herrscher bemächtigt hatte; und biese barftellte. Wir wurden uns barüber genauer unterrichten konnen, wenn wir vollständigere Abbildungen bieser kriegerischen Scenen hatten. Wir muffen uns hier

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 227.

jest auf das beschränken, was wir theils in Abbildungen vor und liegen sehen; theils aus den Beschreibungen kennen.

Wenn wir aber auch nur uns auf dieses beschranten, so erhellt baraus schon, daß die bargestellten kriegerischen Scenen sehr verschiedener Art sind; und auch sehr verschiedene Bolker vorstellen.

Was die letten betrifft, so ist es wohl unmoglich; in ihnen im Ganzen Ufiatische Bolker zu verkennen. Alles deutet darauf bin, daß die Aegyptische Kunst, wie die Aegyptische Sage, ihre Lieblingsgegenstande vielmehr in ber Miatischen, als in ber Afrikanischen Geschichte suchte. Sowohl die Gestalt, als die Tracht der besiegten Bolker ift Ufiatisch. Wenn die Aegypter immer ohne Bart bargeftellt werben, fo haben ihre Feinde bagegen Barte, und gewöhnlich lange Bekleibung. In biefer letten herrscht aber ein verschiedenes Rostum. Mehrentheils find es die weiten Gemander, die überhaupt dem Drient eigen sind; allein in dem Siegsaufzuge auf ben Mauern von Medinat-Ubu tragen die Gefangen eine Art Ueberrocke \*), (es wechseln ftets blaue und grune Streifen;) bie nur ben Rucken bebecken; unter bemselben aber noch furze Gewänder. Hußer der Rleidung find nicht weniger charakteristisch die Ruftung und Waffen. Der auffallenbste Unterschied findet sich hier zuerst ben den Schilden. Diese find ben den Legyptern großer, und bilden gewöhnlich ein, an ber einen Seite abgerundetes, Biereck; ja ben bem Ungriff auf eine Feste kommen fo große Schilde vor, baß

<sup>\*)</sup> Vol. II, pl. 12.

fast der ganze Körper bamit bedeckt mard \*). Ganz wie Renophon fie noch in seinem Beitalter beschreibt \*\*). Sin= gegen die Schilde der Feinde sind bald rund, bald viereckt: immer aber von kleinem Umfange (yeppa). In der Ruftung erkennt S. Samilton auf den Reliefs von Euror die Rettenpanzer, wie sie stets in Mittelasien zu Sause waren. In dem Kopfpute glaubte er hin und wieder die Perfischen Tiaren zu bemerken \*\*\*). Die Waffen zum Ungriff sind von so mancherlen Urt und Form, daß es schwer senn mochte, baraus bestimmte Folgerungen zu zie= hen. Man vergleiche nur die verschiedenen Formen der Schwerdter ben den Aegyptern; und auch wieder ben ihren Feinden. Man findet sie bald lang, bald kurz; bald ge= rade, bald gekrummt oder sichelformig. Auch die Ge= schosse, Wurfspieße und Pfeile, sind von verschiedener Urt. Bald wird nur ein Wurfspieß, bald werden mehrere getragen.

Besondere Aufmerksamkeit aber verdienen die Kriegs= wagen, welche sowohl den Aegyptern als ihren Feinden eigen sind. Sie sind immer zweyrådrig, und werden von zwey Pferden gezogen. Bey den Aegyptern trågt gewöhn= lich jeder Wagen auch nur Einen Mann; (wiewohl es einzelne Ausnahmen geben mag;) bey den Asiaten hinge= gen gewöhnlich zwey oder auch selbst drey; indem der Fuhrmann und der Streiter von einander verschieden sind.

<sup>\*)</sup> Vol. II, pl. 31.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Cyrop. 1. VI. Op. p. 158.

<sup>\*\*\*)</sup> Hamilton p. 125.

<sup>†)</sup> Hamilton p. 147.

Man erkennt hierin die alte Form der Streitwagen: wie sie auch Homer uns beschreibt; und wie sie nach Xenophon ben den Medern, Sprern und Arabern, gewöhnlich waren; bis Cyrus sie umformte, und statt der unbewassneten zwey-rädrigen, die vierrädrigen Sichelwagen einführte \*).

Die Bolker nach ihren Meidungen und Waffen weiter im Einzelnen bestimmen zu wollen, mochte ein sehr geswagtes Unternehmen seyn \*\*). Die Untersuchung gewinnt mehr, wenn sie bey einigen allgemeinen Punkten stehen bleibt.

Die Aegyptische Sage setzt den Schauplatz der Kriege und Eroberungen der Aegyptischen Herrscher hauptsächlich nach Assyrien, (welches zugleich Babylon mit begreift;) nach Baktrien und Indien. Also nach denjenigen Län-

<sup>\*)</sup> Xenoph. Cyrop. 1. VI. Op. p. 152.

<sup>\*\*)</sup> Die Leser werben leicht erachten, daß die Bergleichung mit dem Bölkerverzeichnisse ben Herodot l. VII., so wie mit den Figuren auf Persepolis, von mir nicht unterlassen worden ist. Die Resultate sind aber zu ungewiß, als daß ich ihnen hier einen Plaß geben möchte. So viel scheint klar, daß die vorgestellten Völker meist sübliche Völker senn müssen, weil ihre Bekleidung für ein nördliches Klima zu leicht ist. Keiznes derselben trägt Beinkleider (åvasvoldes) oder Pelze (oroioves), wie Herodot sie mehreren nördlichen Völkern benzlegt. Ob nun aber die bunten Röcke Meder oder Baktrier bezeichnen, (bende trugen nach Herodot bergleichen;) wer wird es bestimmen wollen? So ist es auch mit den Wassen und Rüstungen, und selbst mit den Haartrachten. Sie wechzseln zu oft; und die lestern sind nicht immer deutlich genug dargestellt.

bern Usiens, welche, als Handelslånder bekannt, durch ihre Reichthumer die Eroberungssucht am meisten reizen konnten. Es sind dieß zugleich die Lander, welche an den großen Stromen liegen; bem Ganges und Indus, bem Drus, bem Tigris und Cuphrat. Auffallend ift es gewiß, daß die Scene der Schlachten und Siege in jenen Reliefs gewöhnlich neben einem Kluffe ift; ber beutlich abgebildet erscheint \*). Welcher von jenen Stromen darun= ter jedesmal gemeint sen, mag unentschieden bleiben; man wird aber wohl kaum zweifeln, daß es einer von diesen - am wahrscheinlichsten ber Euphrat - sen; und bie Hegyptische Kunst erscheint also auch hier in Ueberein= stimmung mit der Megyptischen Sage. Außerdem aber melbet uns Xenophon, es sen Sitte der Uffprer gewesen, ihre Lager mit einem Graben zu umgeben \*\*). Ift viel= leicht da, wo man jenseit Gezelte erblickt \*\*\*), ein solcher Graben gemeint?

Eine mehrmals wiederkehrende Vorstellung ist die Erstürmung einer Feste †). Wo diese jedesmal zu suchen sen, werden wir eben so wenig bestimmen wollen; allein auch dieses versetzet uns nach Usien. Wie reich besonders Baktrien und auch Indien an solchen Bergsfesten war, ist aus der Geschichte der Züge Alexanders bekannt ††).

- \*) Hamilton p. 116. Descript, p. 61. 139.
- \*\*) Xenoph. Cyrop. L. III. Op. p. 80. Im Pallast des Osseript. Pl. II, 31.
  - \*\*\*) Hamilton p. 45.
  - †) So auf Euror, Hamilton p. 115.
  - ++) Man erinnere sich an das Felfenschloß Mornus u. a.

Die Aegnptische Kunst scheint sich befonders der Mannigfaltigkeit in ber Darftellung ber friegerischen Scenen befliffen zu haben. Wenn man bie Nachrichten ber Frangofen und bie von Samilton zusammenstellt, fo bleiben in ber That kaum große kriegrische Vorstellungen übrig, welche man hier nicht erblickte. Bald ift es ber Unfang ber Schlacht im offenen Kelbe; balb ber nahe bevorstehende, bald ber schon errungene Sieg auf ber einen, und die Flucht auf der andern Seite; balb ber Rampf der Beere, bald ber einzelnen Beerführer; und von diefen bald zu Wagen bald zu Juß; bald ift es bie Erfturmung einer Bergfeste, balb ber Ueberfall einer Stabt, mit allen den Greueln, welche diesen begleiten; bald ist es ein bloßes Wagengefecht; balb rucken bie Beere auch ju Suß gegen einander. Welchen inneren Reichthum ber Sage, und vielleicht auch der Poefie, die, wenn auch nicht in großen Gedichten, boch in Liebern biese Sagen behandelte, sett nicht dieß Alles voraus?

Un den Mauern ihrer Reichspallaste also erblickten die Aegypter die alte Geschichte ihrer Herrscher und ihrer Nation. Sie sind disher das einzige uns bekannte Volk, das es gewagt hat, so große historische Gegenstände in Reliefs darzustellen; und dieß mit einem Ersolge, der die Erwartung übertrisst. Wenn sie die Regeln der Perspektive nicht kannten, so giebt dasür die Kühnheit und Festigsteit der Zeichnung, und vor Allem die Stärke des Ausstrucks, nach den Berichten der Augenzeugen reichlichen Ersas. Mit Bewunderung spricht Hamilton von der oben erwähnten Darstellung der übersallenen und eroberten

Stadt auf den Mauern des Pallastes des Osymandyas \*).
"Einige der Weiber stürzen hervor und slehen um Gnade; während andere mit ihrer Habe zu entsliehen suchen.
Der Vater einer Familie erhebt seine Hände, um für
das Leben seiner Weiber und seiner Kinder zu bitten;
jedoch umsonst! der blutdürstige Krieger hat schon den
ältesten der Sohne geschlachtet!" Wie ganz anders werden jetzt unsere Vorstellung von Aegyptischer Kunst, als
sie sonst es waren, wo man nach einigen Idolen sie beurtheilte! Erweitern sie sich nicht fast in gleichem Verhältnisse, als unsere Begriffe von der Macht der Beherrscher des alten Aegyptens, und von dem Amfange ihrer
Herrschaft sich erweitern?

Indeß machen die historischen Reliefs nur den bey weitem geringern Theil der Skulpturen an den Wänden aus; die meisten dagegen beziehen sich auf die Religion; wie alle in den Tempeln, und viele in den Pallästen und Grotten. Ich kann über diese nur in so fern hier einige Bemerkungen machen, als sie auf diejenigen Gegenstände Bezug haben, denen die gegenwärtigen Untersuchungen gewidmet sind.

Wenn es noch mehrerer Beweise für die enge und unauflösliche Verbindung bedürfte, in welcher Neligion und Politik standen, so würden sie hier sich überstüssig darbieten. Die innern und außern Wände sind mit Vorsstellungen bedeckt, welche Processionen, oder auch Darsbringungen von Opfern und Gaben, darstellen. Vollskommen bestätigt sich die Bemerkung, daß in der Thebais

<sup>\*)</sup> Hamilton p. 135. 136.

ber Rreis ber Gottheiten, benen Tempel errichtet murben, noch viel beschrankter erscheint, als er nachmals in Mittel= und Unteragnyten geworden zu fenn fcheint. Ummon, Dfiris (oft mit bem Beichen ber Mann= lichkeit \*)), Isis und Horns fullen biesen Kreis aus. Die benden ersten i hochst wahrscheinlich in ihrem Ur= fprunge biefelben, und erft ben weiterer Musbildung ber Priesterreligion getrennt, sind die vorherrschenden Gott= beiten; kommen in den Bildwerken auch andere vor, so erscheinen fie als untergeordnet, als Nebengottheiten. Un= verkennbar scheint Dsiris zugleich bas Worbild bes Ro= nigs zu senn. Dieselben Embleme, welche ben Gott bezeichnen, werden auch nicht selten dem Ronige benge= legt; nicht nur berfelbe Ropfput, mit der Schlange bar= an; fondern auch dieselben Attribute, die Beißel und ber sogenannte Schlussel, bas Zeichen der Priesterweihe, (was auch fein urfprunglicher Sinn gewesen fenn mag \*\*); ja selbst sogar die konigliche Standarte. Uehnliche Ehrenbezeugungen werden von ben Prieftern bem Ronige be= wiesen, als dieser sie wieder dem Gotte darbringt. Mit

<sup>\*)</sup> Also als Symbol ber Fruchtbarkeit; eine Vorstellung bie so oft vorwaltet; man sehe besonders Pl. III. 36, 4. 5. 6., wo ihm, als solchem, die Erstlinge der Korn-Ernte mit einer Garbe, und des Weins dargebracht werden; und bes sonders noch pl. 47.

<sup>\*\*)</sup> Die Franzosen erklären ihn für die Hacke, und den darausgebildeten Pflug; Descript. p 27. Ich erkläre ihn für das Zeichen der Priesterweihe, weil ihn ohne Ausnahme Gotter, Priester, und die zu Priestern geweihten Könige, und nur diese tragen.

keiner andern Gottheit ist Dieses auf gleiche Beise ber

Fall.

Alles beutet in diesen Vorstellungen auf die Abhangigkeit, in ber bie Ronige von den Priestern ftanben. Ihre Raste ericheint offenbar als die vorherrschende; und es ist nicht zu bezweifeln, daß in den Zeiten, wo diese Tempel errichtet wurden, die Priefterkafte vor der Rriegerkaste stand; die boch auch in diesen Bildwerken eine so große Rolle spielt \*). Die Priesterkaste eignet sich gewiffermaßen ben Konig zu; er wird in ihre Musterien eingeweiht. Diese Vorstellung ist mehr benn einmal wiederhohlt \*\*). Er empfångt hier den priesterlichen Ropfschmuck, die hohe Mute, mit der auch Dsiris felber geziert ift; und erscheint damit ben fenerlichen Gelegenheiten in den Processionen. Da wo der Konig sich of= fentlich zeigt, (bie Kriegszuge und Gefechte ausgenom= men;) ist er stets von Priestern begleitet und umgeben. Man erkennt sie gewöhnlich an dem glatt geschornen Ropfe, und der langen Bekleidung. Aber eben so beut= lich scheint auch unter ihnen eine Rangordnung statt zu finden, welche am meisten durch die Ropfpuge und die Formen der Gemander bezeichnet wird. Die einen wie die andern sind sehr auffallend. Die Ropspute \*\*\*)

Dieß Uebergewicht der Priesterkaste ist, wie ich glaube, durch die Religion bewirkt. Bon einem Kampf zwischen benden Kasten, den Einige angenommen haben, in welz chem die Priesterkaste obgesiegt hatte, sinde ich keine sichere Spur.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Planch. Vol. II, 13. III, 34.

<sup>\*\*\*)!</sup> Man vergleiche Pl. Vol. III, 67.

bezeichnen aber auch nicht blos ben Rang; fonbern gewisse Ropfpute scheinen auch ben gewissen Ceremonien ublich zu fenn; und mit biefen fich zu anbern. Bu ben Ropfputen muffen gewissermaßen auch die Thierkopfe gerechnet werben, mit benen die Priester ben gewiffen Gelegenheiten, besonders ben den Initiationen, erschei= nen \*). Es find ungezweifelt Thiermasken; nemlich von ben beiligen Thieren. Eben so große Verschiedenheiten bieten aber bie Saartrachten bar. Es ift fehr merkwurdig, daß nach Hamiltons Berficherung einige berselben noch jett ben den Ababbé Sitte find \*\*). Undere sind so kunftlich, daß felbst unsere geschicktesten Saarkunftler Mube haben mochten fie nachzumachen; und noch ben andern ist es nicht zu bezweifeln, daß falsche Haartrachten ober Peruden \*\*\*), hier so gut wie auf ben altesten Indischen Denkmalern zu Elephante, jedoch noch um vieles funstlicher und zierlicher, erscheis nen.

Ein eignes Feld eröffnet sich hier noch den Eregesten, wenn sie die religiösen Vorstellungen des alten Thesbens mit den Beschreibungen der Juden von ihren Heisthütte und dem Tempel, und den heiligen Geräthschaften vergleichen. Es ist hier nicht der Ort diese Vergleichung anzustellen; aber wie manches was dort beschrieben wird, tritt hier uns in der Abbildung entgegen! Die Bundeslade, (hier in der Process

<sup>\*)</sup> Wie Pl. Vol. II, 13.

<sup>\*\*)</sup> Hamilton p. 27,

<sup>\*\*\*)</sup> Pl. III, 67, Nr. 6.

fion getragen;) bie Cherubim mit ihren ausgebreiteten Klugeln; Die heiligen Leuchter, Die Schaubrobte; und fo manches in ben Darbringungen und Opfern \*). Selbst in ber Baukunst wird man eine gewisse Aehnlichkeit schwerlich verkennen; wenn gleich ben den Juden Alles nur nach einem fehr verjungten Maafftabe war; und außerdem die wichtige Berschiedenheit eintrat, daß der Bau nicht weniger mit Holz als mit Steinen vollführt ward. Megypten hatte keinen Libanon mit Cederwaldun= gen. Dennoch ward auch in den legyptischen Tempeln Holz wenigstens zu Ornamenten gebraucht; wie sowohl die Mastbaume mit ihren Wimpeln vor den großen Py= lonen \*\*), als Herodots Bericht von den holzernen Ro= lossen der Oberpriefter in dem Seiligthum von Theben \*\*\*), (wahrscheinlich kolossalen Vilaster=Karnatiden) beweisen. Und welche Kunftwerke von Erz, wenn wir bie Vergleichung mit bem kleinern Judischen Tempel zum Grunde legen, muffen nicht diese Kolosfal = Tempel der Megnyter verschönert haben; von den gewaltigen Flugel= thoren ber Pylonen an, bis zu dem innersten Beilig= thume bin! - Welch' ein neuer Unblick von Wundern wurde sich hier uns erst zeigen, hatte die Beit und die Gier ber gefronten und ungefronten Rauber uns von diesem Allen nicht die bloße Uhndung übrig gelassen!

<sup>\*)</sup> Man sehe z. B. Pl. Vol. II. 44.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die Titelvignette, nach Pl. Vol. III, 57.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. II. 143.

## 11. Bruchftude aus ber Geschichte von Theben.

Wer die Quellen der Geschichte der Pharaonen und ihre Beschaffenheit kennt, wie sie bereits gewurdigt morben find \*), gelangt bald zu ber Ueberzeugung, baß wir zu feiner fortlaufenden fritischen Geschichte eines Megyptischen Staats vor ben Zeiten Psammetichs, auch nicht bes größten und glangenbften berfelben, bes Staats von Theben, gelangen konnen. Es ift mahr, die Dynastien bes Manetho burfen nicht auf gleicher Stuffe mit ben Dynastien der Inder geset werden. Die Megyptischen Priefter frebten wenigstens nach einer bestimmten Beitrechnung; ihre historischen Angaben sind, so viel wir wiffen, durchaus nicht aus Dichtern abgeleitet, benn bie Epische Poësie war nie in Aegypten einheimisch; ober beschrankte sich nur auf einige historische Lieder; sie ma= ren aus ihren beiligen Schriften geschopft. Wir burfen baber nicht, wie ben ben Indern, die Hofnung aufge= ben, noch zu weiterer hiftorischer Gewißheit zu kommen; wenn bie Deutung der Inschriften auf ben Monumenten weitere Fortschritte machen sollte. Satten wir bas Werk bes Priesters Manetho vollständig, so wurde uns dieses als Grundlage bienen; aber, die burftigen 'Auszuge aus bemselben sind noch bazu in ben Sahrszahlen so sehr burch die Fehler der Abschreiber entstellt, daß wir wenig= ftens feine fortlaufende Geschichte barauf bauen konnen. Man erwarte also keinen neuen Berfuch zu ber Unord-

<sup>\*)</sup> Man sehe oben G. 211. und die Bentage III.

nung seiner Dynastien; (was mit einiger Wahrscheinlich= keit barüber gesagt werden konnte, ist seit Marsham und Gatterer bereits gesagt;) der auch ohnehin nicht in den Plan des gegenwärtigen Werks gehört. Wir wer= ben uns darauf beschränken dasjenige zusammenzustellen, was wir aus der glänzenden Periode dieses Staats, so wie wir sie bereits in den Monumenten kennen gelernt haben, wissen.

Wenn wir aber gleich auf eine fortlaufende Chrono= logie ber Geschichte bieses Staats bis jest verzichten musfen, fo bedarf es boch einer allgemeinen Bestimmung, in welche Zeiten bie glanzende Periode von Theben fallt. Wir konnen biese noch nicht von ben Monumenten her= nehmen, ba fie uns überhaupt noch keine Sahrszahlen barbieten, fonbern aus ben Berichten ber Schriftsteller jeboch in Berbindung mit ben Monumenten, in fo fern ihre Bauart, und in fo fern die Namen ihrer Erbauer, bie man auf ihnen liefet, uns eine Muskunft geben. Die genauere Zeitbestimmung hångt aber von ber Bestimmung zwener Herrscher ab; des Sefostris, oder wie er nach Manetho's Zeugniß auch hieß, des Rameses oder Ra= meffes, ein Name ben er stets auf ben Monumenten tragt; und bes Sifat, des Zeitgenoffen Rehabeams, ben Die Unnalen ber Juden kennen; auf den ich unten gu= rudfommen werbe. Die Bermechselung von benben, woju fein andrer Grund vorhanden war, als daß man ben Namen bes Sesostris in den Sahrbuchern ber Juden finden wollte, hat nicht wenig Verwirrung in diese Untersuchung gebracht.

Alle Nachrichten ber Griechen kommen barin über=

ein, daß sie das Zeitalter des Sesostris über die Zeiten des Trojanischen Krieges, also über 1200 vor Christo, hinaufrücken \*). Wir kinnen aber noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben ein vollgültiges Zeugniß, daß Sesostris nicht nur vor jenem Zeitpunkt, sondern noch vor dem Zeitalter des Minos lebte. Dieß giebt uns Arisstoteles \*\*), der ihn um vieles älter als Minos nennt. Kann nun das Zeitalter von diesem nicht späzter als etwa 1400 v. Shr. gesest werden, so folgt daraus, daß man das des Sesostris spätestens 1500 v. Sh. annehmen kann. Sine genauere Bestimmung nach einzelnen Jahren, oder selbst Decennien, wird hier noch zur Zeit wohl Niemand erwarten. Nun war aber dieser Sesostris oder Namesses der erste König in der neunzehnten Dynassie \*\*\*); und schon die vorhergehende achtzehnte.

<sup>\*)</sup> Die Stellen ben Diod. I, 66. 71. Strab. 1115. 1138. u. a. sind gesammlet ben Zoëga de Obeliscis p. 578. Not. 15. cf. p. 600 etc.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. Pol. VII, 10. πολύ υπερτέινει τοῖς χρόνοις τὴν Μίνω βασιλέιαν ἡ Σεσώςριος.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Widerspruch scheint hier zu entstehen, da Manetho eisnen Sesostris schon in die zwölfte Dynastie sest, und zwar mit einem Zusaß, der sich offenbar auf den Sesostris des Diodor und Herodot bezieht; weraus folgen würde, daß er nicht der Ramesses der neunzehnten Dynastie seyn könne-Die Stelle ist folgende: Sesostris annis XLVIII, quem quatuor cubitorum, et pelmarum trium duorumque digitorum, procerum suisse dicunt. [Hic annis novem totam Asiam subegit, Europaeasque partes usque ad Thraciam,

aus vierzehn Königen bestehend, umfaßt in der letten Hälfte einige glänzende Regierungen, die des Thuthmossis, Umenophis u. a. welche zusammen über ein Jahrshundert umfassen. Wir können diesem zusolge den Unsfang der glänzenden Periode des Reichs von Theben, wo seine Herrscher seit der Vertreibung der Hirtenkönige ganz Aegypten beherrschten, nicht viel später als 1700 vor Christo setzen; und wenn wir den Zeitraum der Kriegszüge und Eroberungen der Aethiopischen Herrscher, des Sabako und Tirhako, nach den im vorigen Bande gegebenen Bestimmungen \*), die aus der Vergleichung mit der jüdischen Geschichte klar sind, zwischen 800 und 700 vor Christo annehmen müssen, so haben wir beynahe

atque ubique monumenta, quarumcunque gentium potitus est, erexit; fortium quidem virorum formas virili specie, ignavorum vero muliebribus membris in cippis insculpsit; adeo ut ab Aegyptiis post Osirim habitus sit ] Euseb. Chron. p. 211. Man hat daber die ganze zwolfte Dyna= ftie für eingeschoben erklaren wollen. Aber es bedarf eines folden gewaltsamen Mittels nicht. Denn es ift nicht zu verkennen, daß die von mir in [] eingeschlossenen Worte ein aus Berodot und Diodor geschöpfter Busag find, der von bem Rande in den Text gekommen ift. Wir konnen bieß um so viel sicherer behaupten, ba wir aus Joseph. p. 1039. wiffen, daß Manetho, weit entfernt aus Berodot zu ichop: fen, ihm vielmehr ben jeder Gelegenheit widersprach. -Daß aber ichon in der zwolften Dynastie ein Sesostris vor= fommt, kann nichts befrembendes haben, da auch andre Megyptische Ronigsnamen oftrer wiederkehren.

<sup>\*)</sup> S. 427.

ben Zeitraum eines Sahrtausenbs, mahrend beffen sich jene gewaltigen Monumente erhoben, beren Beschreibung einen folden Zeitraum voraussetzte; und mahrend beffen bas Aegyptische Theben in Uebereinstimmung mit ben Unnalen der Juden, und ben Gefangen bes Jonischen Barben, als die Hauptstadt bes machtigsten Reiches, als ber Mittelvunkt ber kultivirten Welt baftand. Nach ben Ungaben bes Manetho aber beträgt ber ganze Beit= raum vom Unfange bes achtzehnten bis ans Ende ber vier und zwanzigsten Dynastie, welche burch ben erwahnten Aethiopischen Eroberer gestürzt ward, 988 Jahre; von benen die achtzehnte, neunzehnte und zwanziaste Dunastie von Theben allein 712 Jahre umfassen. Wollte man also auch die benden folgenden Dynastien von Bubaftus und Tanis, beren Verhaltniß zu Theben wir nicht bestimmen konnen, nicht mit hinzurechnen, fo bleiben bennoch sieben bis achthundert Sahre fur jene Dn= nastien von Theben übrig; und die Errichtung der fruhsten jener Monumente zwischen 1600 und 800 vor Christo. wird zugleich durch die Geschichte, und durch die Namen ber Pharaonen, die auf ihnen gelesen find, bestätigt. Sie nabern sich also ber historischen Beit: sie stehen schon an ihrer Grenze. Und wenn wir auch feine weitere Beftimmungen im Einzelnen magen; wenn wir felbst es jugeben, daß wir vielleicht um ein Sahrhundert zu wenig ober zu viel zuruckgehen: so fallen boch jene fruhern Hypothesen, welche man auf die Deutung von Thier= freisen ftutte, und welche zum Theil um mehrere Sahr= tausende jene Denkmaler hinaufrucken wollten, von felbit über ben Haufen. Und ist damit nicht schon sehr viel gewonnen? Es ift hier aber nur von bem Zeitraum Die Rede, wo die fammtlichen Megnptischen Staaten, unter der Herrschaft der Pharaone von Theben, und bemnachst zu Memphis, zu Einem Reiche vereinigt ma-Daß nicht nur biefe einzelnen Staaten schon lange vorher entstanden waren, lehren nicht nur die fiebenzehn vorhergehenden Dynastien bes Manetho, fonbern auch die Unnalen der Juden aus dem was sie uns nicht nur von dem Aufenthalte des Bolks, sondern auch seines Stammvaters Abraham fagen, als er fast zwentaufend Sahre vor dem Unfange unfrer Zeitrechnung in Meanyten war, und schon ein Reich in Unteragypten fand, wenn gleich dieser Staat nicht so wie ber in Jefephs Zeitalter ausgebildet erscheint. Und wenn, nach bem schon fruber Bemerkten, jene Staaten an Tempel geknupft maren, so wird es auch nicht zweifelhaft fenn, daß die Baukunst in Aegypten schon um vieles alter war; eine Bemerkung, die tadurch fo auffallend beståtigt wird, daß man in den Baumaterialien ber noch vorhandenen Monumente folche gefunden hat, die schon von fruhern, welche eine abnliche Kunft verriethen, bergenommen waren.

Ich wiederhole nicht, was ich schon ben andrer Geslegenheit über den Ursprung von Theben als einer Koslonie von Meroë gesagt habe. Aber ich darf als Besstätigung davon es nicht unbemerkt lassen, daß dieser Urssprung durch eine jährliche Procession der Priester mit dem Ummonsbilde gesepert ward. "Jedes Jahr, sagt

Diobor \*), wird bas Beiligthum bes Ummon über ben Kluß (alfo aus bem Tempel von Karnak) nach ber Liboschen Seite gebracht; und fehrt erst nach einigen Za= gen von ba wieder, als fehre ber Gott aus Aethiopien jurud." Ich glaube biese Kahrt auf einem ber großen Reliefs in bem Tempel zu Rarnak bargestellt zu sehen \*\*). Das heilige Schiff bes Ummon ist hier auf dem Fluß, mit feiner gangen Ausruftung, und wird von einem anbern gezogen. Es ist also auf ber Reise. Es mußte eins der weitberühmten Feste senn, wenn felbst, wie man im Alterthum es nicht bezweifelte, ber Maonide barauf ansvielte, wo er ber Reise bes Beus zu ben Aethiopern, und feiner zwolftägigen Abwesenheit erwähnt \*\*\*). Daß folche Besuche der Kolonialgotter ben benen der Mutter= städte gewöhnliche, und sichere Beweise ber Ubstammung waren, ift aus bem gangen Alterthum befannt. Die Formen waren nur verschieden, indem sie bald burch. solche Processionen, bald burch fenerliche Gesandtschaften geschahen.

Den Zeitpunkt der Gründung von Theben zu bestimmen, ist freylich unmöglich; für das hohe Alter fehlt es aber nicht an Beweisen. Wenn zu Abrahams Zeit die Kultur Aegyptens sich schon dis nach dem Delta ausgebreitet hatte, so muß die von Oberägypten viel weiter zurück gehen. Nach den Berichten Diodors war die Anlage des ersten Ammontempels alter als die Uns

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 110

<sup>&</sup>quot;) Descript, Tabl. III. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Il. I. 423.

lage ber nachmaligen Stadt \*); und selbst in ben Mauern des uralten Tempels von Karnak hat man wieder ahnliche altere Baumaterialien gebraucht gefun= ben \*\*). Gewiß also geht das Alter dieses Staats um mehrere Sahrhunderte über Abrahams Zeiten hinauf. Und dieß bestätigen auch sowohl die Angaben Manethos, als die Anzahl der Konigsgräber, die nach Strabo fie= ben und vierzig betrug. Sie geben, im Durchschnitt zwanzig Sahre auf eine Regierung gerechnet \*\*), bey= nahe ein Sahrtausend. Manetho hat vor der achtzehn= ten Dynastie, deren Anfang zwischen 1700 und 1600 fällt, schon funf Dynastien von Theben, die elfte, zwölf= te, drenzehnte, funfzehnte und sechszehnte, deren Dauer zusammen wohl an 1200 Jahre beträgt; und die also bis gegen 2800 vor dem Unfange unfrer Zeitrechnung zu= Mit diesen Bestimmungen muffen wir uns ruckaehen. fo lange begnugen, bis neue Entzieferungen der Inschrif= ten auf den Monumenten uns sichrere geben werden.

Wir heben, unserm Zwecke gemäß, aus der achtzehn= ten \*\*\*) und den folgenden Dynasticn des Manetho bis

<sup>\*)</sup> Diod. I. 54.

<sup>\*\*)</sup> Descript. p. 269.

<sup>\*\*\*)</sup> In Frankreich haben von Hugo Kapet an bis jest in 840 - Jahren funf und breißig Könige regiert.

<sup>\*)</sup> Die 18te Dynastie ben Manetho nach Eusedius p. 215. umfaßt vierzehn Herrscher: Umosis 25 J. Chebron 13 J. Umenophis 21 J. Memphres 12 J. Misphatumosis 25 J. Thutmosis 9 J. Umenophis II. 31 J. Drus 28 J. Uchen:

bako, nur diejenigen Pharaonen heraus, die sich durch ihre Thaten und ihre Denkmaler verewigt haben. Die Inschrift zu Abydus, die Caillaud kopirt hat, geht allerztings bis in die sechszehnte Dynastie hinauf, sie giebt aber nur die Titel, nicht die Namen der Konige \*).

Manetho beginnt die achtzehnte Dynastie mit Amosis oder Thutmosis; der erste jedoch, dessen Namen man bisher auf den Monumenten sand, ist der dritte dieser Dynastie Amenophis I.. Da jedoch mehzrere diesen Namen sührten, bleibt es nur wahrscheinliche Vermuthung, daß Er, und kein spåterer es sey. Doch glaubt Champollion es aus seiner Königslegende mit Gewißheit behaupten zu können \*\*). Man sindet seinen Namen auf dem großen Tempel zu Karnak; aber seizne Hegyptens hinaus erstreckt haben; denn sein Name und Titel erscheint auch schon auf den Nubischen Denkmäzlern; in dem Heiligthume des Tempels zu Amada, oberhalb Spene \*\*\*).

cheres 16 J. Unter ihm wird der Ausgang Mosis gesetzt. Acherres 8 J. Cherres 15 J. Armais (Danaus) 5 J. Ramesses, der auch Aegyptus 68 J. Amenophis III. 40 J. — Die 19te Dynastie von fünf Königen: Sethos (Sesostris) 55 J. Rampses 66 J. Ameneptes 8 J. Amnemenes 26 J. Thuoris [Homers Polybus] unter ihm Zerstörung Trojas. 7 J.

<sup>\*)</sup> Champollion Precis p. 245.

<sup>\*\*)</sup> Champollion p. 240.

<sup>\*\*\*)</sup> Champollion 1. c.

Der vierte König dieser Dynastie ist ben Manetho Misphramuthosis; oder vielmehr Misphra-Thutmosis\*). Ihm gelang es, wie Josephus aus Manetho
berichtet \*\*), die Hyksos bis zu der Grenze Aegyptens
zu verdrängen, indem er sie in ihre Feste Avaris einschloß, und belagerte. Sein Name und Titel ist auf
den Monumenten bisher snicht sichtbar geworden.

Ihm folgte sein Sohn Thutmosis. Ihm gelang es die Hyksos ganzlich zu vertreiben; indem er sie in ihrer Feste zu einem Vergleich nothigte; dem zusolge sie Aegypten räumen, und sich nach Syrien zurückzieshen mußten \*\*\*). Sein Name und Titel sindet sich gleichfalls auf dem Tempel zu Amada, den er vollendet haben mußt). Auch unter ihm muß also die Herrschaft über Nubien, wenigstens den untern Theil desselben, sortsgedauert haben.

Berühmter als Er, wurde sein Nachfolger Umenophis II., der siebente König der achtzehnten Dynastie; der Manetho zusolge eine Regierung von ein und
drenßig Jahren hatte. "Dieser, heißt es ben ihm, ist es,
den die Griechen Memnon nennen, dessen Bildsaule tonte."
Die Wahrheit dieser Angabe kann nicht bezweiselt werden, da sie durch ausdrückliche Zeugnisse bestätigt wird.
"Die Thebåer behaupten, sagt Pausanias ††), der

<sup>\*)</sup> Champollion Precis y. 246.

<sup>\*\*)</sup> Joseph. p. 1040.

<sup>\*\*\*)</sup> Joseph. 1. c.

<sup>†)</sup> Champollion 241.

<sup>++)</sup> Αλλά γάο οδ Μέμνονα δι Θηβαιοι λέγουοι, Παμένωσα δε

Rolog stelle nicht ben Memnon vor, sonbern ben Pha= menophis, einen ber einheimischen Konige." Daffelbe bezeugt eine Inschrift, die man noch jetzt 'auf bem Rolosse lieset. "Ich P. Balbinus habe die gottliche Stimme bes iMemnon, ober Phamenoph gehort \*)." Die Regierung bieses Umenophis fallt also in bie Bei ten zunächst nach ber ganglichen Bertreibung ber Buffos; wo Megnyten sich selbst und seinen Gesethen wiebergegeben war. Die alte Landesreligion, ber Rultus bes Ummon und seiner Tempelgenossen, ward in feinem vollen Glanze wiederhergestellt, seitbem bie Fremben verbrangt waren. Die mehr als brengigjahrige Regierung Dieses Herrschers gab die Zeit bazu. In seinem Titel baber beißt er auch "ber von Ummon geliebte \*\*);" und selbst sein Name brudt wahrscheinlich etwas Uehn= liches aus \*\*\*); benn ihre Namen von Gottheiten herzunehmen, ober bamit zu verbinden, war in Aegypten bie herrschende Sitte, nicht blos ben ben Konigen, sondern auch ben Privatpersonen †). So werben wir es also auch fehr erklarlich finden, wenn unter biefem Berricher die Periode der großen Tempelbaue, und ber damit verbundenen Unlagen beginnt. Dieß bezeugen eine Unzahl Inschriften mit seinem Namen und Titel; nicht bloß in

είναι των έγχορίων, ού τοῦτο άγαλμα τν. Pausan p. 101.

<sup>\*)</sup> Έκλυον ἀυδήσαυτος εγώ Πούβλιος, Βαλβίνος φωνάς τὰς Θείας Μέμνονος ἤ φαμενοφ. Das ph ift ber Koptische Urtikel.

<sup>\*\*)</sup> Champollion p. 237.

<sup>\*\*\*)</sup> Champollion p. 238.

<sup>†)</sup> Wie Petammon, Petosiris u. a. wie unser Gottlieb, Chregott u. s. w. Champollion p. 109.

Theben, sondern bis tief in Nubien hinein, bas gleich= falls feinem Scepter unterworfen gewesen senn muß. Wir lernen baraus, daß Er das große Heiligthum, so wie die altesten Theile des Pallastes von Euror in Theben grundete \*). Sein Name findet sich oft, wie man es erwarten kann, auf den Trummern bes Memno= niums; selbst auf einer bort von Belzoni gefundenen Statue. Er war nicht minder der Erbauer des Tem= pels des Ummon = Chnubis auf Elephantine; und heißt daher auch dort "der von Eneph oder Chnubi gelieb= te \*\*)." Auch in einem der Konigsgraber, dem allein liegenden westlichen, hat man seinen Namen gefunden; und barf es als einen Beweis ansehen, daß ihm bieß Grabmal gehorte. Allein er muß auch Eroberer gemefen senn, und fein Gebiet bis zu ber Subgrenze Nubiens ausgedehnt haben. Denn auch der Tempel zu Soleb, der sublichste dieses Landes, tragt seine Ronigs-Legende mit Reliefs von Gefangenen aus verschiedenen Bolfern \*\*\*).

Unter seinen Nachfolgern glanzt nun vor Allen der Name Rameses, oder Ramesses. Es sind aber vier Phazraone die ihn tragen, von denen noch die benden ersten der achtzehnten, der dritte und vierte der neunzehnten Dynasstie angehört. Der erste dieses Namens †), ward schon nach einer Regierung von fünf Jahren von seinem Brus

<sup>\*)</sup> Champollion p. 237.

<sup>\*\*)</sup> Champollion p. 238.

<sup>\*\*\*)</sup> Champollion p. 239. G. im vorigen Banbe G. 379.

<sup>+)</sup> Sein Rame ift in Armaie, und Armes forrumpirt.

der vertrieben; und soll der Danaus gewesen seyn, der die Kolonie nach Argos in den Peloponnes führte.

Ihm folgt barauf sein Bruder Ramesses II., bessen acht und sechszigsährige Regierung eine der merk= würdigsten ward. Er trägt den Beynamen Miammun, ",der den Ammon liebende," zum Unterschiede von der Legende: der von Ammon Geliebte. Er ward der Ersbauer des Pallastes zu Medinat Abu in Theben \*); und die Schlachten, welche die Reliefs auf demselben dar= stellen, lassen seinen Zweisel, daß er auch Krieger und Eroberer gewesen sey. Unter den Königsgräbern gehört ihm das fünste; in demselben befand sich der Sarkophag aus rothem Granit; dessen Deckel, mit dem Bildniß und der Legende des Königs, sich jeht in dem Museum von Cambridge besindet \*\*).

Sein Nachfolger, der letzte Herrscher der achtzehnten Dynastie, war Umenophis; dem Manetho eine Regierung von vierzig Jahren beylegt. Er ist, nach dem Obigen, der dritte dieses Namens. Seine Regierung war aber nicht so glücklich und glänzend, wie die seiner Vorgänger. Die Hyksos versuchten einen neuen Einfall in Aegypten. Amenophis glaubte nicht ihnen widersteshen zu können; er verbarg seinen fünssährigen Sohn Ramesses bey einem Freunde; er selbst zog sich nach Aethiopien zurück; dessen König ihm unterworfen und befreundet war. Hier sammelte er seine Macht; brach dann wieder in Aegypten ein; und unterstützt von seinem

<sup>\*)</sup> Champollion p. 227.

<sup>\*\*)</sup> Champollion p. 228.

Sohn und Nachfolger vertrieb er die erobernden Hirten \*). Dadurch ward aufs Neue der glanzende Zeiteraum vorbereitet, der unter seinem Nachfolger eintreten sollte; und wahrscheinlich liegt darin der Grund, weshalb Manetho die achtzehnte Dynastie mit ihm endigt.

So kommen wir auf den größten in der Reihe ber Pharaone, mit bem die neunzehnte Dynastie beginnt; bessen Name Sethosis, Sesorsis, Sesostris, ben Manetho nicht weniger als ben Herodot und Diodor berühmt ift. Doch kommt er unter diesen Ramen nicht auf den Monumenten vor; auf benen er Rameffes heißt; daß er aber bende Namen trug, fagt Manetho felber \*\*); und auch andre Schriftsteller bezeugen, daß ber Sohn bes Umenophis Ramesses hieß \*\*\*). Sesostris heißt vorzugsweise ber große Konig ber Megnpter; bie Sagen von ihm wurden, nach Diodors Zeugniß, selbst poëtisch ausgeschmudt +); und wir werden also feine Geschich. te nicht anders als eine durch die Priestersagen ausgeschmudte Dichtergeschichte zu betrachten haben. Daß sie beshalb keine erbichtete Geschichte fen, baß Cesosiris ober Rameffes der Große, wie wir ihn gum Unterschiede von seinen Namensgenannten mit Recht nennen können, nicht etwa ein symbolisches Wesen, daß er viel-

<sup>\*)</sup> Joseph. p. 1041.

<sup>\*\*)</sup> Joseph. p. 1053. Tor de vior Zédwr, vor zu Papesoonr wromagnéror. Champollion p. 227. cf. Tacit. Annal. II. 61.

<sup>\*\*\*)</sup> Namentlich Chaeremon in seiner Aegyptischen Geschichte ef. Joseph. p. 1057.

<sup>†)</sup> Diod. I. p. 62.

mehr eine historische Person sen, brauche ich nicht erft zu erinnern. Wenn aber bie Frage entsteht: wie viel von seiner Geschichte historisch sey, wie viel nicht? so wird biese unstreitig am besten burch bie Monumente beantwortet; nicht blos die innerhalb Megypten, sondern auch die, welche er als Denkmale feiner Rriegszuge in den fremden gandern fette; und welche wir theils aus glaubhaften Nachrichten, theils noch jest aus eigner Unficht kennen. Und in welcher ichonen Uebereinstimmung erscheinen hier nicht bie Monumente mit ber Geschichte, wenn die neuesten Entzieferungen lehren, daß ber Name keines ber Pharaone so viel und so ausgebreitet auf ihnen erscheine, als der Name und der Titel Ramesfes bes Großen; "geliebt, beståtigt, von Ummon, ber Sohn bes Connengotts, ber Berricher bes gehorfamen Volks," wie er so oft auf ihnen genannt wird.

Herodot, der von den Priestern in Memphis seine Nachrichten einzog, sührt ben Sesostris, wie ben den andern von ihm erwähnten Pharaonen, nur die Geschenke an den Tempel des Phtha in dieser Hauptstadt an; sie bestanden in sechs gewaltigen Kolossen, zwen, ihn und eine Gemahlinn vorstellend, jeden von drensig Elelen; und vier seiner Kinder, jeden von zwanzig \*). Nach Diodors Berichte aber ließ er viele gewaltige Baue aufführen; indem er in den Städten Uegyptens den darin verehrten Hauptgöttern Tempel erbaute. Vor alsen scheint Theben von ihm reich bedacht zu senn. Zwey Obelisken von hundert und zwanzig Ellen Höhe, mit Berzeichnissen seiner Schähe und der besiegten Nationen

<sup>\*)</sup> Herod, II. 108.

wurden vor den Tempel des Ummon gestellt; in den: felben aber ein neues gewaltiges Drakelschiff aus Cedern= holz, auswendig vergoldet, und inwendig verfilbert ge= schenkt \*). Diese Herrlichkeiten sind langft tabin; aber auf vielen der Monumente von Theben lebt noch sein Man sieht ihn auf mehreren Theilen des gro-Ben Pallastes von Karnak; besonders auf den gewaltigen Saulen in dem oben beschriebenen Riefensaal, der fast ganz sein Werk gewesen zu senn scheint \*\*). Nicht weniger auf ben großen Pylonen, und ben Caulen in bem vordersten Hofe des Pallastes von Luror; so wie auf der einen Seite der Dbelisken daselbst; (die andere trågt die Legende des Thutmosis;) endlich fast auf allen Theilen des sogenannten Grabmahls des Dsymandyas; bas also, wenn auch nicht ganz, boch gewiß großentheils fein Werk war \*\*\*); aufferhalb Theben aber auf bem Pallast von Ubydus, dem Flaminischen Dbelist in Rom, und vielen andern Monumenten. Aber auch Nubien ist Kast auf allen Theilen ber großen Tempel voll davon. von Ibsambul, von Kalabsche, von Derri und Sebua fin= bet man seinen Namen, und die Darstellungen seiner Thaten +). Bas fur ein Riefengeist mußte ce fenn, der solche Riesenwerke in solcher Unzahl ausführte!

Die Kriegszüge und Eroberungen Ramesses bes'

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 67.

<sup>\*\*)</sup> Champollion p. 220.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe oben S. 241. Manetho hat ben Namen bes Osmandyas gar nicht, so wie auch Herodot nicht.

<sup>+)</sup> Champollion Precis p. 220.

Großen sind theils gewiß; theils blos mehr oder weniger wahrscheinlich. Zu den ersten rechne ich, wo Monumente und Schriftsteller übereinstimmen; zu den letzten, wo wir blos die Nachrichten von Schriftstellern haben. Unbezweifelt ist es, doß er in den eroberten Landern sich Denkmaler errichtete; oder auch schon vorhandene zu der Darsiellung seiner Thaten benutzte.

2013 seine erfte Unternehmung, nachbem Urabien, b. i. bas bifliche Gebirgsland Alegyptens bezwungen war \*), wird von Berodot feine Sceerpedition auf bem Urabischen Meerbusen und dem Indischen Meer erwähnt \*\*). Nach bem Bericht ber Priester war er, wie Berodot berichtet, ber erste, ber mit einer Flotte von Kriegsschiffen ben Arabischen Meerbusen und das Indische Meer befuhr. Die Wahrheit dieser Erzählung wird man nicht mehr bezweifeln wollen, ba wir aus den Denkmalern wissen, daß die Pharaonen eine Seemacht in jenen Meeren hielten. Daß ihre Eroberungen Rufteneroberungen waren, geht aus dem Ausbruck Berodots deutlich her= vor; und wer ben beschrankten Umfang und bie Beschaffenheit des Indischen Meers mit seinen vielen Inseln, und wechselnden Winden kennt, kann nichts unwahrscheinliches barin finden, daß jene Fahrten bis zu ben Ruften ber bieffeitigen Halbinsel giengen; wie Diobor es ausbrudlich fagt; was auch die Trachten ber Feinde zu be= statigen scheinen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 63.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe oben S. 290. Die Beschreibung ber Seez schlacht.

Um gewissesten ist die Unterwerfung Aethiopiens. 3war ift aus dem Dbigen flar, daß ein Theil beffelben schon früher unter der Berrschaft der Pharaonen, oder wenigstens in Verbindung mit ihnen stand; und wenn es beg Berodot heißt, Er fen der einzige Ronig Megyptens gemefe i, ber über Aethiopien herrschte, so ist dieß ohne Zweifel von gang Aethiopien, auch bem sudlichstem Theile ober Me= roë, zu verstehen. Er besiegte, heißt es ben Diodor, die Aethioper die gegen Mittag wohnten; und zwang sie ihm Tribut zu bezahlen, in Ebenholz, Gold und Elephan= tengahnen \*). Die Bestätigung bavon geben uns bie Monumente. Die so merkwurdigen Reliefs zu Ralapsche, beren Abbildung wir Herrn Gau verdanken, und bie schon im vorigen Bande von mir beschrieben und erflart sind \*\*), wurden dieß auf das deutlichste lehren; hatte auch S. Champollion hier nicht feitdem die Legen= be bieses Königs gefunden. Nicht blos die Schlacht und ber Sieg ist hier bargestellt; auch die Darbringung ber Beute und ber Tribute. Die gefangne, ihres Schmucks beraubte Konigin, an welche sich flehend ihre benden Sohne schmiegen, bittet den Sieger um Gnade \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 64.

<sup>\*\*) ©. 371.</sup> 

<sup>\*\*\*)</sup> Ich habe im vorigen Bande die Erscheinung der gefangnen i Konigin daraus erklart, daß in Meros auch Koniginnen gescherrscht haben. Man braucht aber nicht so weit zu gehen. Uuf dem vorhergehenden Relief ist die Ermordung des gefansegenen Konigs durch den Sieger dargestellt. Es war also natürlich daß sie als Wittwe erschien.

Wir sehen die Tribute, die Diodor erwähnt, an Elsfenbein, Gold, und großen Trachten von Sbenholz. Bahme und wilde Thiere, Uffen und Wögel mancherlen Urt; ja selbst die Giraffe aus dem Herzen von Ufrika, werden vorgeführt. War es möglich, den Umfang der Eroberungen sprechender zu bezeichnen?

Noch ein anderes merkwürdiges Zeugniß, das zusgleich den Eroberungszug zu Lande und zur See und seisnen Umfang beweiset, giebt uns Strabo \*). "Am schmasten Eingange des Arabischen Meerbusens, sagt er, steht das Städtchen Deira, von Ichthyophagen bewohnt. Hier sollen Denksäulen des Aegypters Sesostris, der zuerst das Land der Troglodyten unterwarf, mit heiliger Schrift stehen, die seinen Uebergang nach Arabien anzeigen." Und an einer andern Stelle \*\*): "Er durchzog ganz Aethiopien bis zu dem Zimmetlande; und noch jeht zeigt man dort seine Denksäulen mit Schrift." Gelingt es einem neuern Reisenden, nach jenem Plahe, oder auch nach dem Alt-Aegyptischen Hafen von Adule zu kommen, — warum sollten wir nicht hoffen dürsen, noch jeht jene Monumente wieder zu sinden?

Schwer ist es, über die Kriegszüge tes Aegyptischen Eroberers nach Usien und nach Europa etwas Bestimm= teres zu sagen. Unstreitig ist auch hier Herodot unser sicherster Führer. Er sah und bemerkte die von ihm gesetzten Denksäulen mit Aegyptischer heiliger Schrift. Wollte

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1114. Seine Radricht ift hochft mahrscheinlich aus Ugathardibes Schrift vom rethen Meer entlehnt.

<sup>\*\*)</sup> p. 1138.

man diefe auch bem Sefoftris absprechen, fo maren fie both gewiß von einem Megyptischen Eroberer gesett; benn in der Beurtheilung ber Schrift konnte Berodot nicht ir-Wir kennen aber keinen anderen ber Pharaonen, bem solche Kriegszuge bengelegt wurden. Berodot sah felber und beschreibt diese Denksaulen erftlich in Palaftina !); ferner zwen Felsendenkmåler in Vorderasien, wovon er bas Lokal genau angiebt; bas Bildniß eines gewapneten Mannes, in Aegyptischer und Aethiopischer Ruftung mit einer Hieroglypheninschrift auf der Bruft: "Ich habe dieß Land eingenommen." Ferner fah man feine Denkfaulen in Thracien \*\*), weiter aber auch nicht, benn hier fen er umgekehrt. Much follte er an den Fluß Phasis gekommen, und ben dieser Gelegenheit die Aegyptische Kolonie in Rolchis gestiftet senn. Was wir aus diesen Berichten mit Gewißheit folgern konnen, ift, daß seine Buge Syrien und Vorderafien umfaßten, und bis Thracien gingen. Wir kennen in diesen Zeiten im westlichen Usien noch kein großes Reich; ber Ursprung bes Uffprischen fallt nach Herobot erst um ein paar Jahrhunderte spater \*\*\*). Was hatte den Eroberer also hier aufhalten konnen?

Die Kriegszüge in dem östlichen Usien, die bis Baktrien und Indien gegangen seyn sollten, mögen großentheils der Dichtung angehören. Aber etwas Historisches, das die Monumente darbieten, liegt doch daben zum! Grunde. Eine der mehrmals auf diesen wiederholten Vor-

<sup>\*)</sup> Herod. II, 106.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 103. 104.

<sup>\*\*\*)</sup> um 1230 v. Chr.

ftellungen ift ter llebergang uber einen Etrom, mit einer Feste, ber sich burch eine Ebne windet; den die Megnoter gegen bie Bertheibiger teffelben erzwingen \*). Der Mil fann es nicht fenn; die Sceneift offenbar nicht in Aegupten. Der nachste, an ben man benken fann, ift ber Cuphrat. Sein fich schlingender Lauf durch die Ebne ift bem Lokal gemäß. Die ihn vertheibigen, find nach ihrer Rleidung und Barten offenbar Uffiaten. Ift es ein Ungriff auf Babylonien? Der gab es bamals ein Medisch-Baftrisches Reich, bas bis bahin sich ausbehnte? Wir wissen es nicht. Aber offenbar war jener Uebergang über ben Strom eine ber großen Rriegsthaten, beren Undenken durch die Monumente erhalten werden follte. Und bas reiche Babylonien konnte wohl einen Eroberer reizen! Bon Dauer sind jene Eroberungen indeß schwerlich ge= wesen. Die Nachwelt hatte sonst bort auch Leanptische Monumente, wie in Nubien, gesehen.

Der Sohn und Nachfolger von Nameses dem Großen heißt zwar nach Herodot Pheron; aber Diodor berich= tet ausdrücklich, er habe den Namen des Vaters ange= nommen; und dieß bestätigt Manetho, bey dem er Rampses heißt. Er giebt ihm eine Regierung von sechs und sechszig Jahren; es war aber eine friedliche Regierung; denn der friegerische Geist des Vaters war nach Diodor nicht auf ihn fortgeerbt \*\*). Wohl aber, wie es scheint, der Geist der Baulust; denn auch seine Legende sindet sich auf den Monumenten. Er heißt:

<sup>\*)</sup> S. oben S. 296.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I, p. 69.

Jer von Ummon bestätigte;" nicht der von Rè, dem Sonnengott, wie der Vater. Champollion lieset seinen Namen und Titel auf den kleinern Säulen des Riesenssales von Karnak; den er vollendet zu haben scheint \*). Es war wohl ganz im Geist seines Zeitalters, daß auf die Regierung eines mächtigen Eroberers eine solche wie die seines Sohnes folgte, wie auf David die von Salomo!

Der glänzenbste Zeitraum des königlichen Thebens muß nach diesem zwischen 1500 bis 1300 vor dem Unsfange unserer Zeitrechnung fallen. Von den beyden nächsten Nachfolgern nennt uns Manetho nur die Namen; und wenn er vom dritten Thuoris, den Homer Poslybus nenne, sagt, er sey der Zeitgenosse des Trojanischen Kriegs gewesen, so entspricht auch dieses unserer Zeitzrechnung, welche diesen Krieg gleich nach 1200 seht. Mit diesem Thuoris endet die neunzehnte Dynastie. Von der zwanzigsten, welche unter zwölf Königen hundert und zwen und siebenzig Jahre dauerte, haben sich in den Auszügen des Manetho nicht einmal die Namen; und von den Königen der ein und zwanzigsten, während huns dert und drenßig Jahren, nur die Namen erhalten \*\*).

Wichtig fur uns ist erst wieder der erste Herrscher aus der zwen und zwanzigsten Dynastie, Sesonchosis,

<sup>\*)</sup> Champollion p. 232.

<sup>\*\*)</sup> Sie heißen Smendis 26 J. Psusennus 41 J. Nepherches 4 J. Umenophtis 9 J. Osochor 4 J. Psinnaches 9 J. Psosinnes 35 J. Euseb. p. 217.

in bem Champollion ben Sifat ber Jubifchen Unnalen erkennt \*). Sein Name Scheschonk nebst seinem Titel "ber von Ummon bestätigte" erscheint auf einer ber Caulen bes ersten großen Saulenhofes in bem Pallaste von Rarnak; und was bie Richtigkeit biefer Lefung noch nicht bestätigt, ber Name seines Cohnes und Nachfolgers Dforthon, nach ben Berzeichniffen bes Manetho, gleich barneben. Die Identitat der Namen Scheschaf und Sifat ift febr wichtig, weil fie und eine feste Zeitbestimmung giebt. Sifak war ber Zeitgenosse von Rehabeam, bem Sohn und Nachfolger von Salomo. Im funften Sahre ber Regierung Rehabeams 970 v. Chr. überzog er Pa= laffina mit Krieg \*\*); nahm Jerusalem ein, und plunderte es aus. Nach ben Beschreibungen ber Juden muß der legyptische Staat damals noch sehr machtig gewesen fenn; denn von Sifak beißt es: er kam mit taufend zwenbundert Kriegswagen, fechszigtaufend Reutern, und einem ungablbaren Fugvolf, bestehend aus Aegyptern, Libyern, Troglodyten und Aethiopern. Gein Reich muß also noch über alle biese gander, weit über bie Grenzen von Megnp= ten hinaus, sich ausgebehnt haben. Aber in dem nachften Sahrhundert nach ihm muß diese Große gesunken fenn; wogegen die Macht ber Herrscher von Meroë unter ber Dynastie bes Sabako, die zwischen 800 und 700 vor Christo nicht blos Acthiopien, sondern auch Theben beherrschte, nachdem nach Manethos Bericht ber Pharao Bochoris, der allein ben ihm die vier und zwanzigste

<sup>\*)</sup> Champollion p. 205.

<sup>•\*) 2</sup> Chron. 12, 2.

Dynastie aussüllt, durch Sabako gestürzt, gefangen genommen, und lebendig verbrannt ward \*).

Um diese Zeit also, um 800 v. Chr., endigt die Pezriode der Größe und des Glanzes von Theben, nachdem sie fast acht Jahrhunderte gedauert hatte. Die Periode der großen Eroberungszüge, besonders nach Asien, scheint sich nur auf die zwen oder dren nächsten Jahrhunderte nach der Vertreibung des Hyksos zu beschränken; denn auch der Zug des Sisak ging, so viel wir wissen, nicht über das benachbarte Palästina hinaus. Nur die Herrschaft über Aethiopien, wenigstens die nördliche Hälfte, oder das jetzige Nubien, trägt die Spuren einer dauernden Unterwerfung. Wir werden darnach im Stande seyn, den Umfang und die Grenzen des Reichs von Theben, mit Ausnahme der blos vorübergehenden Eroberungen, geznauer zu bestimmen.

Welchen Umfang auch die Züge eines Sesostris geshabt haben mögen, so haben wir doch keinen Beweis, daß die Herrschaft der Pharaonen in Usien von einiger Dauer gewesen wäre. Daß sie zuweilen auch Syrien, vielleicht auch Babylonien, so wie einige Küstenstriche det südlichen Arabiens umfaßte, wird nicht geleugnet. Wäre sie aber im innern Usien von Dauer gewesen, so hätter die Annalen der Juden uns Nachrichten darüber ausbewahren müssen. Allerdings indeß muß das peträische Arabien wenigstens zum Theil, Aegyptisch gewesen senn. Dief lehren die unbezweiselten, mit Hieroglyphen bedeckten Denkmäler, die Niebuhr hier fand, und abbildeter

<sup>\*)</sup> Manetho ap. Euseb. p. 218.

mogen sie nun, wie er glaubt, Grabsteine, ober wie ich es für wahrscheinlicher halte, Ueberbleibsel eines Tempels seyn \*). Un dauernde Eroberungen in Europa kann man noch weniger benken.

Das Hauptland war also Aegupten selbst. Daß biefes aber den Pharaonen von Theben gang unterworfen war, kann nicht bezweifelt werden; es war einft eine Beite sagt Herodot, wo ganz Aegypten Theben hieß \*); nicht blos das fruchtbare Nilthal, sondern auch die offlichen und westlichen Seiten \*\*). Die erste, gewöhnlich unter bem Namen Arabien begriffen, ward von Gesoftris un= terworfen; ohne welches auch die Ausruftung einer Flotte auf dem Arabifden Meerbufen unausfuhrbar gewesen fenn Wie weit die Herrschaft der Pharaonen nach Beften reichte, ift frenlich unbestimmt. Unbezweifelt umfaste sie die benden Dasen, wie die Monumente auf ihnen es beweisen. Doch muß sie bis über die Grenzen Aegyp= tens sich ausgebehnt haben, da Libner als ihre Unterthanen genannt werden. Daß die Bewohner von Marea und Upis noch Legypter senn, ward einst, als fie sich zu Libyern rechnen wollten, durch einen Ausspruch bes Ummonischen Drakels entschieden \*\*\*). In welchen politischen

<sup>\*)</sup> Riebuhrs Reise I. S. 237 2c. Tab. XXX — XLII. Er fand sie an bem Gebel el Mokatab (Berg ber Inschriften) wahrscheinlich ber Berg Hor, in ber Nahe bes Sinai.

<sup>\*\*)</sup> Herod, II, 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. II. 18. Das Orafel lautete: "Aegypten sen Alles was ber Ril bewässer; und Aegypter Alle die von ber Stadt

Verhältnissen Ummonium gegen Theben stand, wissen wir freylich nicht; wenn es aber eine Kolonie von Theben war; wenn der Dienst des Ummon dort wie hier herrsch= te; so burfen wir wenigstens basjenige Berhaltniß bier erwarten, das zwischen Mutterstadt und Rolonie ben gemeinschaftlichen Sakris zu herrschen vflegte, wenn es auch keine vollige Unterwerfung war. Ammonium ist, so viel wir bisher wissen, die westliche Grenze der Aegyptischen Denkmaler, und also auch ber Megyptischen Berrschaft. Sie wurden dadurch die Nachbaren der Karthager. friedlichen Verhaltnisse mit diesen durch den Sandel sind im vorigen Theile dargethan worden. Daß sie aber nicht ftets friedlich maren, lehrt eine merkwurdige Stelle ben Ummian Marcellin \*); ber zur Folge in den Zeiten, als die Macht der Karthager in Ufrika sich verbreitet, noch vor den Zeiten bes Persischen Reichs Karthagische Feld=

Elephantine an sein Wasser tranken." Nach diesem Ausspruch gehörte also das oftliche Gebirgland nicht mit zu Aegypten; und seine Einwohner nicht zu der Aegyptischen Nation.

\*) Ammian. Marcellin. XVII, 4. Urbem, priscis seculis conditam, portarum centum quondam aditibus celebrem, hecatompylas Thebas — hanc inter exordia pandentis se late Carthaginis improviso excursu duces oppressere Poenorum; posteaque reparatam Persarum ille rex Cambyses aggressus est. Der Ueberfall Thebens burch die Karthager geschah also vor Kambyses, zu der Zeit als Karthago seine Herrschaft so weit verbreitete, vermuthlich zwischen 600 und 550 v. Chr., als das mächtige Haus des Mago an die Spize der Republik kam. S. Benlage VIII. d. verigen Bandes. Ummian beznust, wo er von Libyen und Karthago spricht, die Schriften

herren Theben übersielen- und ausplünderten; wovon es sich zur Zeit der Eroberung von Kambyses kaum erholt hatte.

Die Sauptrichtung ber Eroberungen ber Beherrscher von Theben ging aber offenbar nach Suben, ober nach Aethiopien. Hier erblickt man noch die Denkmale ihrer Siege, bie taran feinen Zweifel übrig laffen. Mehreres mußte sie bazu einladen. Das Nilthal oberhalb Spene war nicht weniger fruchtbar und bevolkert, als das in Die Bergkette langst bem Urabischen Meerbufen enthielt, faum brenfig Meilen oberhalb Spene, Die ältesten Goldbergwerke der Erde, welche, wie wir in biefem Ubschnitte zeigen werden, bereits unter ben Pharaonen bearbeitet wurden. Huch mochten die Raubzuge der bort wohnenden Nomaden-Bolker oftere Ariege mit ihnen nothwendig machen; welche wir zum Theil noch auf den Nubischen Denkmalern abgebildet sehen. Sandelsverbindungen endlich, welche zwischen Aegypten und Aethiopien statt fanden, wie theils schon in bem voris gen Bande gezeigt ift, theils in dem folgenden Abschnitt noch gezeigt werden wird, mochten auch, ba sie ben Reichthum jener Gudlander zeigten, zu Eroberungen ein= laden. Wenn aber von einem dauernden Besit die Rede ift, so scheint dieser sich auf Nubien beschrankt zu haben. Daß dieses, besonders das Milthal, nicht blos vorüber=

bes Königs Juba, ber wiederum Punische Schriftsteller vor Augen hatte, die über bas innere Ufrika und die Quellen bes Nils geschrieben hatten, XXII, 4. Bielleicht ist also auch biese Nachricht aus ihnen geschöpft.

gehend ihrer Herrschaft unterworfen war, lehrt die Rette von Monumenten mit ihren Inschriften und Reliefs, welche wir im vorigen Bande kennen gelernt haben. Waren auch vielleicht einige jener Denkmaler selber nicht ihr Werk, sondern schon alter, so waren es doch jene Inschriften und Reliefs, die den Charafter der vollendeten Megnptischen Skulptur auf das unwidersprechlichste tra-Biele dieser Werke sind aber zu groß, als daß sie schnell und auf einmal hatten ausgeführt werden konnen. Sie erforderten nothwendig einen langern Zeitraum. Diese Reihe der Pharaonen=Monumente geht aber nicht über Nubien hinaus. Der Tempel zu Soleb bald oberhalb des zwenten Katarakts ist, so viel wir bisher wissen, das lette, bas wir noch ihnen benlegen muffen. Aegyptische Herrschaft konnte nicht dauernd gegrundet werden ohne Megnytischen Rultus; und Megnytischer Rultus nicht ohne Heapptische Monumente.

Die Herrschaft der Pharaonen reichte also bis an die Mord-Grenzen des Reichs von Meroë. Und wenn auch dieß letztere Reich einmal siegreich von Sinem von ihnen, von Sesostris, überzogen ist, so kann doch diese Unter-werfung nicht von langer Dauer gewesen seyn. Dieß lehren sowohl die Monumente als die Geschichte. Daß jene nicht mehr Darstellungen aus der Geschichte der Pha-raonen sind, wenn auch selbst Aegyptische Künstler ben ihnen gebraucht seyn sollten, ist in dem vorigen Bande gezeigt \*). Und die dort zusammengestellten Bruchstücke aus der Geschichte von Meroë lehren auch, daß dieses

<sup>\*) 8. 413.</sup> 

Reich seine Selbsiffandigkeit nie bauernd verlor; ja baß selbst in bem achten Sahrhundert vor bem Unfange unfrer Zeitrechnung es sich legypten, ober wenigstens Dberagnyten. unterwarf; wenn gleich bieses frenwillig, ober auf bas Geheiß bes Drakels wiederum von bem Eroberer geraumt wurde \*). Co sehen wir von ben Quellen bis zu ben Mundungen bes Mils jene benden machtigen Reiche von Theben und Merve mehrere Sahrhunderte hindurch neben einander, unter mannigfaltigen, zwar ofter wechselnden, aber doch nie ganglich aufhörenden Berhaltniffen bestehen: ohne daß das eine oder das andere einen ahnlichen Um= fang wie die Usiatischen Weltreiche ferhalten hatte \*\*). Der Umfang bes Reiches ber Pharaonen, (bie blos vorübergehenden Eroberungen abgerechnet,) war fast gengu berselbe, wie ber bes jetigen Beherrschers von Megnyten: Huch feine Herrschaft sublich geht nicht über Dongola, oberhalb Soleb hinaus; auch ihm ist Siwah, das alte Ummonium, tributpflichtig; und feine Eroberungen an ben Urabischen Rusten mogen etwa benselben Umfang wie die ber Pharaonen haben. Aber freylich! ber Zustand ber Bander, die sie beherrschten, war bamals anders, als er es gegenwärtig ist!

Die Bevölkerung von Aegypten, die zu seiner Zeit nur dren Millionen betragen habe, wird von Diodor im

<sup>\*)</sup> Herod. II, 139.

<sup>\*\*)</sup> Sollte sich die in öffentlichen Blattern gegebene Nachricht bestätigen, daß sich noch in der Landschaft Kordofan Ruisnen mit Hieroglyphen sinden, so gehören diese wahrscheinlich dem Reiche von Meros, nicht dem von Theben an. In dem Reiche Darfur hat man schon michts dergleichen gefunden.

Beitalter der Pharaonen, wir wissen nicht, aus welcher Duelle — auf sieben Millionen angegeben \*). Ist das von ganz Aegypten zu verstehen, so kann die Angabe gewiß nicht übertrieben scheinen; und würde noch immer mäßig bleiben, wenn man sie auch nur auf die Thebais, — die ja auch dereinst Aegypten hieß — beschränken wollte. Aber auch im erstern Falle ist sie doch nur von dem fruchtbaren Aegypten, dem Nilthal und Delta zu verstehen, und den hier seßhaften Einwohnern; die umherziehenden Stämme, in den Gebirgen, werden nicht mehr zu den Aegyptern gezählt; wie schon gezeigt ist.

Daß Theben ber gewöhnliche Sit biefer Serrscher war, lehren die Erummer feiner Pallafte beutlicher, als die Beugniffe ber Schriftsteller es vermogen. Wenn darin auch nachmals einiger Wechsel vorgegangen ift, so scheinen boch an die Residenz auch religibse Begriffe geknupft gewesen zu senn, die wir nicht unbeachtet laffen durfen. Sie hingen mit ben bereits erlauterten Borftellungen von bem Leben nach bem Tode zusammen. Die Pharaonen wohnten in der Nabe ihrer Grabmaler, denn diese waren, nach ben Begriffen des Aegypters, erst die eigentlichen Wohnungen; beren Unlage, wie das Grabmal des Diymandnas an feinem Pallaste, wie die Hypogeen ben Theben es zeigen, nicht weniger als die Ausschmuckung ihrer Pallaste die Herrscher beschäftigten. Es war aber nicht gleichgultig, wo man begraben wurde. Es gab beilige Plate, die man allen andern vorzog; dieß waren diejenigen, wo nach ber Sage ber Priester Dfiris - Berrfcher

<sup>\*)</sup> Diod. I., p. 36.

nicht blos in der Ober=, sondern auch in der Unterwelt — bestattet war. Wer wünschte nicht in seiner Nähe zu ruhen? Dieser Plätze gab es aber mehrere. In der Thebais außer Theben selbst ein Inselchen ben Philä und Clephantine; so wie Abydus, vormals This genannt. In Mittelägypten Memphis; im Delta Busiris. Mit Recht halt daher ein neuerer Forscher die Grabstätten des Osiris für die Size der Aegyptischen Herrscher \*). Und welches neue Licht zeigt sich nicht, wenn wir diese mit den Dynastien des Manetho verzleichen? Welche neue Bestätigung erhält tadurch nicht die obige Ansicht, welche diese sür die ältesten Staaten des noch zerstückelten Aegyptens erklärte? Die Dynastien in Ober= und Mittelägyptens erklärte? Die Dynastien in Ober= und Mittelägyp=

\*) Man sehe die lehrreiche Abhandlung von Creuzer in ben Commentationes ad Herodot, p. 88. etc., wo die Beweiß: ftellen fur bas Dbige gefammett find. Ich glaube fie noch burch einen neuen Beweis verftarten zu konnen, wenn ich barthue, daß auch zu Sais, wo die lette Dynastie vor der Perfifden Groberung herrichte, ein Grab bes Dfiris mar. Nachdem Berodot II, 169. gefagt hat, daß die Graber ber Ronige aus biefer Dynastie in ber Stadt Sais in bem Beiligthume ber Athene fenn, fest er hingu, Cap. 170. 171 .: "Much ift in diesem Beiligthume bas Grab besjenigen, beffen Namen auszusprechen mir nicht erlaubt ift , hinter bem Tempel. In bem Beiligthume aber ftehen zwen große Dbelisten, und ift ein Zeich mit einer fteinernen Ginfaffung; und bier begeht man zur Nachtzeit die Mysterien; in benen man bie Leiben bes vorher Ermahnten barfellt." Dag fich bieg auf den Ofiris bezieht, wird Niemand bezweifeln, ber feinen Mythos fennt.

ten von Elephantine, Theben, This und Memphis find fammtlich zugleich bie Grabstatten bes Dfiris; bie in bem Delta von Mendes, Sebennytus, Tanis und Bubaftus, liegen in bem Umfreise von wenigen Meilen von Bufiris: Die in Sais hatte dieß Heiligthum in der Stadt selbst. -Doch ich komme auf Theben zuruck. Daß biese Stadt Sahrhunderte lang die Residenz ber Konige mar, bemei= fen, nach dem eben Ungeführten, nicht blos ihre Pallaffe, sondern nicht weniger die Zahl ihrer Grabmaler, beren man nach Strabo einst über vierzig zählte. Allerdings ist nachmals Memphis Wohnsitz ber Konige geworden, indem nach Manetho ein König Uthotis, nach Diodor Uchoreus bort einen Pallast erbaute, ber jedoch benen in Theben nicht gleich kam \*). Sein Zeitalter ift aber ungewiß; und Diodor bemerkt auch, erst seine Nachfolger batten in Memphis gewohnt, wodurch Theben angefangen habe zu sinken. Wir wissen aber auch schon aus ben Untersuchungen über die Perfer, daß mehr wie Gine Residenz in den Reichen des Drients etwas Gewohn= liches ift; und hatten auch die Renige aus ber acht= zehnten und neunzehnten Dynastie sich zuweilen zu Memphis aufgehalten, so lehren doch ihre auf ben Monumenten von Theben allenthalben vorkommenden Namen, daß hier ihr eigentlicher Wohnsit war. Mußte, wie wir fogleich feben werden, ihre Erhebung und ihre Beibe zu Theben geschehen, so konnte schon deßhalb diese Stadt fo bald ihren Vorrang nicht verlieren, die Hauptstadt bes Reichs zu senn.

<sup>\*)</sup> Dick. 1. p. 60.

Ueber die Berfassung fann im Bangen fein 3meis fel fenn; ber Staat blieb fortbauernd ein Priefterstaat: nur das Berhaltniß ber Ronige ju ber Priefterschaft erfordert eine weitere Erorterung. War der Thron erblich, ober ward er durch Wahl beseth? Wenn wir fo oft lefen, bag ber Sohn bem Bater folgte, mußten wir ibn fur erblich halten; wiewohl ein fpaterer Schriftsteller ihn durch eine Wahl besetzen läßt, die er selbst genauer beschreibt \*). Ihm zu Folge mußten die Kandidaten wahrend ber Wahl sich ben Theben, auf bem Libnschen Berge, wo die Grabmaler waren, aufhalten. Sier mar bas konigliche Gezelt; und bie Versammlung ber Priefter, welche die Wahl beforgten. Wenn die Gotter befraat, und die Wahl vollzogen war, ward ber neu Gewählte mit einem großen Gefolge und einem glanzenden Aufzuge von Gotterbildern, Prieftern und Bolk, zu bem Mil geführt, wo die konigliche Barke feiner wartete, Die ibn zu bem andern Ufer brachte, um in feinen Pallaft, wahrscheinlich ben von Karnak, wo ber alte Haupttempel, ber bes Ummon ftand, seinen Gingug zu halten. Wir wissen nicht aus welchem alten Schriftsteller Synesius biese Nachrichten entlehnte. Wir haben feinen Grund fie fur erbichtet zu halten; benn auch die Erblichkeit fann in einem Staat, wo fie nicht ftreng ift, mit bem Ceremoniel einer Wahl sehr gut bestehen, wie ja die Geschichte unsers beutschen Baterlandes es lehrt. Nur bas muß ich bezweifeln, bag ber Ronig aus ber Priefterkafte genommen ward. Bare er es, fo brauchte er nach ber

<sup>&#</sup>x27;) Synesius Op. p. 94.

Wahl nicht erst in sie aufgenommen zu werden, wie dieß doch geschah; wie die mehrmals wiederholten Vorstellunzen auf den Wänden der Palläste von Medinat Ubu, und Karnak, deutlich es zeigen.

Daß der von der Priesterkaste Erwählte oder Ernannte durch sie beschränkt ward, verstand sich von selbst.
Es geschah-schon dadurch, daß ohne die Drakel befragt zu
haben Nichts von Wichtigkeit unternommen werden durste.
Uuf mehrern der Processionen mit dem Drakelschiff, welche auf den Mauern der Tempel und Palläste abgebildet
sind, erblicken wir den König, dem heiligen Schiff, das
von Priestern getragen wird, entgegen kommend in Stellungen, die keinen Zweisel lassen können, daß er komme
einen günstigen Ausspruch des Drakels zu erhalten \*).

Aber fast noch mehr als die Drakel, trug zu der Erhaltung dieser Abhängigkeit von der Priesterkaste — auf eine ähnliche Weise wie wir es bereits ben den Persischen Herrschern durch die Magier kennen gelernt haben, — das strenge Ceremoniel ben, nach welchem die tägliche Lebensart der Könige geordnet war. Früh am Morgen (wie man es unter jenem brennenden Himmel erwarten darf) sagt Diodor \*\*), mußten zuerst die Staats= geschäfte besorgt werden. Dann solgten die heiligen Gebräuche. Der König ging zum Opfer, und zum Gestet. Dann mußte er es anhören, daß er aus den heisligen Büchern an seine Pslichten erinnert ward; zu des nen auch in allen Genüssen die größte Mässigkeit ges

<sup>\*)</sup> Description, Planches Vol. III, 32. 36. und ofter.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I, p. 81.

borte. Es mag seyn, daß ber personliche Charafter der Herrscher auf die größere oder geringere Abhängigkeit einen Einfluß hatte. Aber die so oft wiederholten Worsstellungen, welche wir auf den Wänden der Tempel und Palläste erblicken, lassen doch keinen Zweifel, daß selbst die mächtigsten jener Herrscher sich diesen Forderungen fügten.

Viel trug bazu schon die Einrichtung des Hoses der Pharaonen bey. Wir wissen ganz bestimmt, daß dieser aus den Sohnen der angesehensien Priester gebildet war. Kein Stlave durste sich dem Könige nahen, durch jene Umgebungen geschah die Bedienung \*). Die Gemah=linnen des Königs hatten einen gleichen Rang mit ihm selber; auch Königinnen haben in Aegypten geherrscht. Und die, wahrscheinlich schon lange vor den Ptolemäern herrschende Sitte der Vermählung mit den Schwestern, konnte einen sehr natürlichen Grund darin haben, daß man nicht zugeben wollte, daß eine Fremde dem Thron sich näherte \*\*).

Ueber die Eintheilung des Reichs kann in so fern kein Zweisel senn, daß in dem Hauptlande, in Aegypzten selbst, die Eintheilung nach Nomen bestand; über deren Ursprung ich schon früher meine Meinung gesagt habe. Wenn Herodot sie dem Sesostris beylegt, so bezweiset dieß auf jeden Fall, daß sie schon ein Institut der Pharaonen war; das freylich erst seine volle Ausbildung erhalten konnte, als sie die Alleinherrscher von ganz-

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 80.

<sup>••)</sup> Diod. I. p. 31.

Alegypten geworden waren. Natürlich war an diese Einstheilung, — man zählte der Nomen in Oberägypten zehn; in Mittelägypten sechn; und in Unterägypten zehn; \*) — die ganze Verwaltung geknüpft \*\*). Wir hören von Nomarchen, wie sie die Griechen nennen \*\*\*), desnen die Verwaltung der einzelnen Nomen, und von Toparchen †), denen unter ihnen die der Distrikte und der Ortschaften übertragen war.

Die Einkunfte der Pharaonen flossen zwar aus verschiedenen Quellen; daß indessen die wichtigsten aus dem Besitz der Länderenen kamen, wird nach dem, was bereits früher von der Vertheilung und dem Eigenthum derselben in Aegypten gesagt ist, schwerlich jemand bezweiseln. Auch das ist bereits erwiesen, daß die den Königen gehörenden Länderenen, so wie die der Priester, durch Andauer, die eine Abgabe oder Grundzins davon entrichten mußten, bedaut wurde. Von den Länderenen

<sup>\*)</sup> Champollion in Egypte sous les Pharaons. P. I. 11. hat bie Aegyptischen Namen ber Nomen gesammlet. Der Aegyptische Name für Nomos ist Ptosch.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 84.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. II, 177. Aus der Stelle ift klar, daß sie eine strenge Polizepaufsicht ausübten; indem jeder ihnen jährzlich Rechenschaft von seinem Erwerbe geben mußte; und keine Müssigen geduldet wurden. Sewiß ward dieses sehr durch die Unterabtheilungen der Kaste der Gewerbetreibenden erleichztert, die jede wiederum ihren Vorsteher haben, welche die dazu gehörenden kennen.

<sup>†)</sup> Strab. XVII. p. 1136.

der Prieser und ber Rrieger berichtet Diodor \*) aus= brucklich sie seyn abgabenfren gewesen; gewiß aber nicht bie ber übrigen. In fo fern aber von biefen Grund= steuern bie Rebe ift, fann es nach ber Beschaffenheit bes Landes bort barüber feine fo feste Bestimmungen geben, wie in unsern Europäischen Staaten. Sie ift bort eine Ertrag = Steuer; und biefer hangt von der Ueberschwem= mung bes Flusses ab. Diese ward burch Bulfe bes Milmeffers bestimmt; und baraus wiffen wir mit Gewißbeit, daß die Einrichtung im Alterthume feine andre als bie der neuern Zeit war. Die Grund = oder Ertragsfleuer wird nemlich in Aegypten jahrlich bestimmt. Man wartet bis der Nil die bochste Sohe erreicht hat; bar= nach wird sofort die Steuer ausgeschrieben. So war es, nach bem Berichte von Diodor, auch im Alterthum \*\*). "Die Konige, sagt er, haben, um ben Besorgnissen me= gen bes Steigens bes Flusses vorzubeugen, zu Memphis ben Nilometer angelegt. Un biesem messen bie baben Ungestellten genau nach Ellen und Bollen bas Steigen und Fallen des Fluffes, und machen es fogleich burch Ausschreiben an die Stabte bekannt. Go weiß bas Bolk sofort ben bevorstehenden Ertrag. Die Berzeich= nisse bavon aber sind von uralten Beiten ber ben ben

<sup>\*)</sup> Diod. I, 85. Herod. II, 168.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. p. 44. Der von den Franzosen entdeckte und besschriebene Nilometer zu Elephantine, Description Vol. I. scheint erst aus den Zeiten der Ptolemäer zu senn; weil griechische Zahlzeichen daran sind. Doch können diese auch erst später eingehauen senn.

Megnptern aufbewahrt." Die Steuer wird gegenwart: aber nicht fur den Ginzelnen sondern fur Die gange Dr schaft ausgeschrieben, die bafur haften muß. Die Dr schaft nemlich hat ihr Land gemeinschaftlich; bauet es a meinschaftlich; und jeder ber in bas Dorfbuch eing schriebenen Theilnehmer bekommt seinen Untheil von be Ertrage; weil ben den beständigen, durch die Uebe schwemmungen verursachten, Berruckungen ber Grenz ber Territorialbesit ber Einzelnen fast unmöglich ist " Hochft mahrscheinlich war es auch so im Alterthun weil die Natur selber es so mit fich bringt; und be was Herodot von dem Ursprunge ber Geometrie dun bie Messungen fagt, kann wohl nur von den Messung bes Ureals ganger Ortschaften verstanden werden, wen er gleich felber es von ben Besitzungen ber Ginzeln Gewiß standen diese Messungen mit bem & nahm. nal = Suftem in Berbindung, zu deffen Unterhaltung ni thematische Kenntniße unentbehrlich waren; und von b fen Bestande bie Fruchtbarkeit des anzubauenden Lant abhing. Jene enge Berbindung wird baburch beutli

\*) Man s. darüber Reynier l'economie politique des Egyptie.
p. 200. etc Eine solche Steuererhebung, ober vielmehr U's schweiben der Steuern an eine ganze Ortschaft, scheint als bildet zu Eleuthiä, Descript. Pl. s. 63. 3. Der Schrei: steht da, und macht das Verzeichniß, vor ihm die Ackerles mit ihren vollen Säcken und Geräthschaften. — Noch jeht: t jedes Oorf einen Ropten als Schreiber, der von den Einmenern verschieden ist. Die Schreiber sind eng unter einander ist bunden, und bilden noch jeht gewissermaßen eine Kaste. Rezeicht Abkömmlinge der alten Priesterkaste. Reynier. p. 17.

daß die Anlage dieses Kanalspstems, und die Austheilung der Ländereyen durch Vermessung demselben Herrscher, dem Sesosiris, bengelegt wird \*). Beydes war also Angelegenheit der Regierung; es war ja ihr höchstes Interesse! Und da Sesosiris überhaupt der große König der Aegypter ist, so wird man darunter nicht mehr verssehen wollen, als daß jenes System durch ihn seine volle Ausbildung erhielt; denn daß es in einem gewissen. Umsange schon früher vorhanden war, lehrt ja wohl die Natur der Dinge.

Eine zweyte Quelle der Einkunfte der Pharaonen eröffneten die Goldbergwerke in Nubien oberhalb Aegypten; die zu den ältesten zugleich und reichsten der Erde gehört haben mussen; und uns über den in Aegypten oft erwähnten Goldreichthum Auskunft geben. Wir baben davon eine genaue, und selbst kunstgemäße Beschreibung eines Augenzeugen, der sie während der Resgierung des vierten Ptolemäers besuchte, des Agatharschied \*\*). Nach seinen Angaben fanden sie sich ben dem jetzigen Berg Allaki 22° N. B. 51° D. E. unweit des alten Berenice Panchrysos, wie es in dem Zeitalter der Ptolemäer hieß \*\*\*). Sie wurden durch eine große

<sup>\*)</sup> Herod. II, 108. Diod. I, 66.

<sup>&</sup>quot;) Man sehe Agatharchides de rubro mari in Geograph. minor. I, p. 22. Uus ihm entlehnte sie Diod. I, p. 182.

tharchibes kein Zweifet senn nach den Bestimmungen des Ugastharchibes kein Zweiset senn. Man sehe Danville Memoire sur l'Egypte. p. 274. Sie sind auf der Charte zum vorigen Theil angegeben.

Unzahl Gefangener bearbeitet, Manner, Weiber, unt Kinder; unter welche nach Maakgabe ihrer Krafte die mancherlen Geschäfte vertheilt waren, Die ber Schriftsteller genauer beschreibt. "Die Bearbeitung biefer Gruben, fest er hinzu, ist schon sehr alt; und schon von den ersten Konigen dieser Gegenden aussindig gemacht. Sie ward aber unterbrochen als die Uethioper, die Memnonium erbaut haben sollen, Aegypten überschwemmten; \*), und die Stadte besselben lange beseit hielten; nachher wieder unter der Herrschaft der Meder und Perser. In den damals bearbeiteten Gangen werden noch jett eherne Werkzeuge gefunden, weil man damals noch den Gebrauch des Eisens nicht kannte; und Menschenknochen in unzähliger Menge, von Leuten die in den Gången verschüttet waren. Der Umfang bieser Gruben war so groß, daß die Bange in krummen Richtungen bis an's Meer reichten."

Die seitdem bekannt gemachten Nachrichten Urabisscher Geschichtschreiber \*\*), verbreiten über diese Bergwerke ein neues Licht. Sie sinden sich ihnen zu Folge in dem Lande der Bejahs, der alten Blemmyes \*\*\*), zwischen

<sup>\*)</sup> Unter Sabako und Tirhako zwischen 800 bis 700 v. Chr. Das Memnonium ist bann Meroë; wo ja Memnon zu Hause seyn sollte; wenn man nicht bas zu Abydus barunter verstehen will; wo vermuthlich jene Eroberer ihren Sig aufschlugen. Strabo p.1167. Man vergleiche Sacobs über die Gräbers bes Memnon.

<sup>\*\*)</sup> In Quatremère de Quinzi Memoires sur l'Egypte. Vol. II. p. 143 und 155 aus Matrizi.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sche im vorigen Banbe S. 325.

Midab und Suakem. "Man findet bort Gilber, Rupfer, Eisen und Edelsteine; aber bas Suchen des Golbes verichlingt die Aufmerksamkeit. Schon die Pharaone befriegten das Land, weil sie der Bergwerke nicht entbehren konnten. Co auch bie Griechen, als fie Berren von Megypten waren; wovon man noch die beutlichen Spuren sieht. Die Goldgruben sind zu Makn \*); welches funfzehn Tagereisen vom Nil entfernt ift; Die nachste Stadt ist Ussuan." Wahrscheinlich also wurden auch noch im Arabischen Zeitalter diese Gruben benutt. Daß sie ju dem Reiche der Pharaonen gehorten, (fie maren von Theben etwa funfzig Meilen entfernt;) ist aus bem was wir über den Umfang besselben gesagt haben, ber sich bis nach Soleb, oberhalb ber zwenten Katarakte erftreckte, flar. Co erhalt also dadurch zugleich die Alegyptische Sage, die den Bewohnern von Theben die Erfindung und Bearbeitung ber Metalle zuschrieb \*\*), ein neues Licht.

Ich weiß nicht, in wie fern ich zu den Einkunften aus den Bergwerken, auch die unter dem Namen der

<sup>\*)</sup> Diese Angaben sind vollkommen richtig. Atakn ist das Sastaka auf Danvils Charte; welches auch er für Berenice Panchrnsos erklärt. Der griechische Name bezeichnet den Reicht thum an Gold. Die Entsernung von da bis zum Nil ist etwas über 75 Meiten, oder 15 Tagereisen für Karavanen. Affian heißt die nächste Stadt, nicht weil sie nahe liegt, (die Entsernung betrug 40 Meilen;) sondern weil keine andre dazwischen sich sindet.

<sup>•</sup> Diod. I, p. 19.

Smaragben befannten Edelfteine rechnen muß \*). Durch die Untersuchungen von Belgoni sind die Grub.n wieder aufgesunden; die sich innerhalb der Arabischen Bergkette in dem Gebirge Zubara finden; (24% N. B.) nur sechs Stunden von dem Urabischen Meerbufen \*\*). Sie find von bedeutendem Umfange; und muffen lange Beitraume hindurch bearbeitet worden fenn. Daß fie bis in bas Aegyptische Zeitalter hinaufreichen, zeigen bie Spuren Alegyptischer Baukunst auf dem Wege dahin; und wenn nach Theophrast \*\*\*) schon in den Kommentarien der Alegnyter bavon die Rede war, muffen wir annehmen, daß sie schon unter den Pharaonen bearbeitet wurden; und ihr Ertrag mahrscheinlich auch als Regal betrachtet ward; wie ben dem erneuerten Versuche des jetigen Paschas; wenn auch bisher ohne Erfolg. Mus den Berichten Urabischer Schriftsteller wissen wir, daß sie bis in bas Ende des vierzehnten Sahrhunderts bearbeitet wurden †). Masubi nennt ben Ort Kharbat, worin man leicht ben Namen Bubara erkennt, und beschreibt ihn sehr rich= tig als eine gebirgichte Bufte im Canbe ber Bejas, acht Tagereisen vom Nil. Die Smaragben, beren es nach

<sup>\*)</sup> Die barüber erschienenen Schriften find schon Th. I. C.99 angeführt.

<sup>\*\*)</sup> Man febe die Befchreibung ben Belzoni Narrative. p. 315.

<sup>\*\*\*)</sup> Theoph. de Lapidibus Op. p. 394. cf. Plin. XXXVII, 193

<sup>†)</sup> Quatremère Memoires sur l'Egypte. Vol. II, 175 etc. sur la mine des Emeraudes, aus Arabischen handschriftsi lichen Nachrichten auf der k. Bibliothek.

ihm vier Arten gab, fanden damals großen Absatz nach Indien und China.

2013 eine britte Quelle ber Ginkunfte ber Pharaonen muß man die Fisch erenen betrachten, in fo fern fie ein Megal waren. Der Mil ift einer ber fischreichsten Strome; jumal um die Zeit seines Wachsthums, wo es von ihnen wimmelt \*). Tische waren eines ber Hauptnahrungsmit= tel ber Ginwohner, und ber Fischfang eines ber eintrag= lichften Gewerbe. Bon welcher Bichtigkeit Die Fischerenen in Alegopten waren, lernen wir am besten aus ben Worten des Propheten, wo er Acappten mit dem bevorstehenden Unglud bedroht \*\*). Der Fluß wird nicht wachsen, die Ranale werben vertrocknen, "ba flagen die Fischer, es trauern Alle die in den Strom die Ungel werfen, die das Det ausbreiten im Bewaffer fteben gebeugt." Zwar nicht die Fischeren in dem Strom selbst. aber in dem Ranal, ber ben Mil mit bem Gee Moeris verband, war ein Regal. In den feche Monaten, wo bas Baffer burch ben Kanal in ben See ftromte, brachte bie Kischeren, nach Berotots Berichte \*\*\*), bem foniglichen Schatz täglich ein Talent ein; in den andern fechs Monaten täglich zwanzig Minen; welche Ginkunfte, nach Diobors Berichte †), ber Ronigin zu ihrem Schmucke bestimmt waren. Die Fische, beren es zwen und zwanzig

<sup>\*)</sup> Herod. II, 93.

<sup>\*\*)</sup> Jes. 19, 5-9 Die Fische wurden nach Herodot II, 77. theils an ber Sonne getrochnet, theils eingefalzen. Es gab ihm zusolge Stamme, die blos von Fischen lebten; II, 92.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. II, 149.

<sup>†)</sup> Diod. I, p. 62.

Arten gab, wurden eingesalzen; woraus die Wichtigkeit dieser Fischerenen sich erklärt; und ihre Menge war so groß, daß die Werkleute die Arbeit nicht bestreiten konnten.

Zu diesen kamen die Tribute, welche die unterworsfenen Bölker, Aethioper und andere, zu bezahlen hatten; je nachdem die Pharaonen ihre Herrschaft außerhalb Aegypten mehr oder weniger ausgedehnt hatten \*). Db anch Bölle von den ankommenden Karavanen, ob auch — was sehr wahrscheinlich ist — Abgaben von der Bewässerung zur Unterhaltung der Kanale, muß der Vermuthung überlassen bleiben.

Aber wie wurden jene Abgaben entrichtet? Gab es in Aegypten gemunztes Geld? — Daß die edlen Mestalle als Maaßstab des Werthes der Dinge gebraucht wursden, können wir nicht bezweiseln. Aber geschah es nur nach dem Sewicht? Oder wurden sie ausgemunzt? Eine Pharaonen-Münze ist bisher noch nicht gefunden; auch hat man auf allen Monumenten noch Nichts darauf Bezug habendes wahrgenommen. Und doch können wir schon nach dem, was zwischen Joseph und seinen Brüsdern geschah, nicht umhin, zu schliessen, daß mit Geld die Zahlungen in Aegypten gemacht wurden. Er ließ jedem sein Geld wieder in ihre Säcke legen; er beschenkte seinen Bruder Benjamin mit drenhundert Silberslingen \*\*). Gegen die Verfälschung der Münze kommt

<sup>\*)</sup> Schol, ad Homer. II, IX. Εν Θήβαις δε ήν πρότερον τὰ βασίλεια τῆς Λιγύπτου, εἰς ἃ πολλούς ἔφερον φόρους Λίβυες, Αιγύπτιοι, Λιθίσπες. Νύν δε Λιόσπολις καλείται.

<sup>\*\*)</sup> Genes, 44, 1. 45, 22.

ein eignes Gesetz vor\*); so wie gegen den Wucher. War es Phonicisches, und späterhin Cyrenaisches Geld, das in Aegypten kursirte \*\*)? Wir wissen es nicht; und das Abwägen mag das Gewöhnliche gewesen seyn; da wir so oft Wagschalen auf den Reliefs erblicken.

Aus den Berichten Diodors erhellt, daß die Meaupter geschriebene Gesetze hatten; welche in acht Buchern enthalten waren \*\*\*). Diodor hat uns Proben bavon erhalten; und nach bem was ich bereits fruber über ihn gesagt habe, kann ich es nicht für zweifelhaft halten, daß er diese Auszuge aus den ihm gelieferten Uebersetzungen gemacht hat. Diese Gesetze, die schon ihren fruhften Konigen bengelegt werden t), find zum Theil Criminal = und Polizen-Gesehe, womit die Bolker ihre Gesetgebungen anfangen, weil fie bas erfte Bedurfniß sind; und verrathen durch die Barte ber Strafen jum Theil ihren fruhern Urfprung. Aber andere bagegen zeigen uns ein Bolk, das in feiner Civilisation bereits bedeutende Fortschritte gemacht hat It). Die Sicherheit ber Personen und des Eigenrhums, (ber Glaubiger konnte fich nur an das Eigenthum, nicht an die Person halten;) die Seiligkeit des Eides (welche gleichsam als Grundlage

<sup>\*)</sup> Diod. I, p. 89. 93.

<sup>\*\*)</sup> Un Cambyses schickten bie Cyrender ein Geschenk von 500 Minen ihres Gelbes, bas ihm zu gering bunkte. Herod. 111, 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. I, p. 87 etc.

<sup>†)</sup> Dem Mneves, Usychis, Sesostris, Bochoris. Diod. I, 106.

Driestern herrschte Monogamie, nicht bey den übrigen; und den Stand der Kinder bestimmte der des Vaters, selbst wenn sie von Stlavinnen waren;) die Erlaubnis, und doch zugleich die Beschränkung des Wuchers (das Kapital durste durch die Zinsen nur verdoppelt werden;) die Strasen, welche auf Verrath, Feigheit bey dem Heer, Verfälschung der Münzen, Maaße, Gewichte, Siegel, und gerichtlicher Instrumente gesetzt waren, geben die Beweise davon; und schon das einzige Gesetz, vermöge dese sein der Mord eines Freyen und eines Stlaven mit gleicher Strase belegt war, giebt einen Beweis von Fortschritten in der sittlichen Kultur, wie sie wenig Völzster des Alterthums gemacht haben \*).

Dasselbe lehrt auch die Einrichtung des Gerichtswesens, worüber uns Diodor mehrere schätzbare Nachrichten ausbewahrt hat. Die Könige saßen nicht selber zu Gericht; sondern die Verwaltung des Rechts

<sup>\*)</sup> Als das Fremdartigste erscheint uns die Einrichtung, daß die Diebe ihr Oberhaupt hatten; dem sie das Gestohlne geznau angeben mußten. Un ihn wandte sich der Bestohlne, und erhielt dren Viertheile seines Eigenthums von ihm durück. Diod. I, 91. Die Diebe, wie anderwärts die öffentzlichen Mädchen, bildeten also eine Korporation, die, wie jede andre (Folge der strengen Kasteneintheitung) ihr Oberhaupt hatte. Und so ist es noch jest in Legypten, oder war es vor Kurzem. Die Diebe in Kairo haben ihren Vorsteher, an den man sich wendet. Reynier Economie politique et rurule des Egyptiens. p. 99.

mar ben Gerichtshofen überlaffen; Die in ihren Musfpruchen fireng an bie Gefete gebunden maren. Sachwalter wurden nicht zugelaffen; jeder mußte feine Sache felber vertheitigen. Die Nachrichten von Diobor \*) beschränken sich auf ben oberften Gerichtshof, und beffen Einrichtung; die ber niedern, woran es nicht fehlen fonnte, fennen wir, leiber! nicht. Er bestand aus brenfig Richtern, bie aus ben angesehensten Mannern ber bren Stadte, Theben, Memphis, und Beliopolis genommen, und von bem Ronig reichlich befoldet murben. Daß biefe su ber Priefterkafte gehorten, wird man nach bem Dbigen um so weniger bezweifeln wollen, wenn man fich erinnert, bag jene bren Stadte bie Sauptfige ber Priefterschaft und ihrer wiffenschaftlichen Renntniffe waren. Dieje brenfig mablten aus ihrer Mitte einen Borfteber. (nicht also bestimmte diesen ber Ronig;) bessen Plat burch einen andern aus berfelben Stadt ausgefullt murbe. Die Berhandlungen vor biefem hoben Gerichtshofe maren burchaus schriftlich, nicht munblich, weil man allem, was Die Leidenschaften aufregen fonnte, vorbauen wollte. Der Rlager gab alfo feine Rlagen zuerst schriftlich ein; und trug barin zugleich auf die ihm gebuhrende Entschäbi= gung an, bie er bestimmte; auf welche bann ber Beklagte auf gleiche Beise antwortete. Dem Rlager ftand alsbann eine schriftliche Replik fren; auf welche ber Beklagte burch eine Gegenschrift antwortete; bann aber mußte ber Musspruch bes Gerichts erfolgen. Das Urtheil ward gleich= falls ichriftlich gegeben, und von bem Borfteber unter-

<sup>&</sup>quot;) Diod. I, 86. 87.

spiegelt. Als ein Zeichen seiner Wurde trug er um den Hals eine goldene Kette \*), an welcher ein aus kostbarren Selsteinen gesügtes Bildniß mit einer Hieroglyphe (Zwdiov), das man die Wahrheit nannte, hing. Diese mußte er beym Anfang der Sitzung umthun, die dann erst begann. Das Bildniß war aber das Siegel, welches dem gegebenen Richterspruche aufgedrückt werden mußte, wie Diodor ausdrücklich sagt \*\*). In diesem Allem ist also nichts Ausfallendes oder Unwahrscheinzliches. Die goldene Kette als Ehrenzeichen erhielt schon Joseph; und oft sinden wir sie, mit einem daran hanz genden Schmuck auf den Monumenten abgebildet \*\*\*).

Ueber die Kriegsfunst der Pharaonen bleibt mir nach den ben der Erläuterung der friegerischen Reliefs gemachten Bemerkungen wenig hinzuzusetzen. Daß die Ko-

- \*) Wie der Kanzler ber Schaffammer im Brittischen Parlament.
- \*\*) Loe τον άσχιδικας ήν το ζώδιον της άληθείας προςίθεσθαι τη έτερα των άμφισβηθήσεων. In einer der großen Hallen des Pallastes des Osymandyas, die für diese Sigungen bestimmt gewesen zu seyn scheint, war dieselbe in einem der Reliefs an der Wand dargestellt. Diod. I. p. 58.
- \*\*\*) Wie ben Belzoni in dem Königsgrabe Pl. I. und ganz vorzüglich auf Elephantine; Descript. Pl. Vol. I, 37., wo der Oberrichter, vom Ummon empfangen, in dem vollen Ornat, mit der goldnen Kette, und den daran hangenden Thierbildern abgebildet ist. Der Schmuck allein ist abgebildet Pl. 36. 6. Es ist das Bilb des Sonnengottes (Phré), zwischen zwen Thieren mit Weiberköpfen.

nige selber ihr Heer anführten, daß sie zugleich persönlich als tapfre Krieger erscheinen, ist schon bemerklich gemacht. Die Kriegskunst der Acgypter kommt in mehreren Stücken mit der der Griechen benm Homer überein. So wie ben diesen kennt sie gar keine Reuteren \*); sondern nur Kriegs-wägen und Fußvolk. Aber die Zahl der Kriegswägen scheint verhältnißmäßig viel größer zu seyn — gemäß dem, was schon Homer von ihnen sagt \*\*); — da ganze Ges

- \*) Dagegen kommt allerdings Reuteren ben ihren Usiatischen Feinden vor. Hamilton p. 125. Die Abbildung eines solchen Reuters s. Description, Planches. III, 39.
- \*\*) II. IX, 382, 383,

Theben, bas hundertthorig, aus jedem Thore zwenhundert Sendet der Manner mit Wagen und Roffen.

Man ist wegen der hundert Thore ungewiß; da Theben nach seiner ganzen Lage keine Mauern, und also auch keine Thore haben konnte; und man zweifelt, ob man dieses Benwort auf die Thore der großen Pylonen, oder vielleicht auf die Musgange der großen Rennbahn, oder des Mufterungsplages beuten folle. Die frangofischen Erklarer finden baben nur gu erinnern, daß biefer Circus nur etwa funfzig, nicht aber hundert Ausgänge oder Thore, nach den noch vorhandenen Spuren gehabt haben fonne. Aber ben Dichter wird man wegen ber Bahl nicht angstlich in Unspruch nehmen; es mochte eben fo fcmer gehalten haben, die hundert Pylonen nadzuweisen. Diod. I, p. 55 führt zwar zur Erklarung an, daß in dem Milthal von Memphis bis Theben hundert tonigliche Stalle, jeder mit zwenhundert Pferden geftanben hatten; aber an und fur sich klart bieses boch bie Sache noch nicht auf, ba biefe nicht in ber Stadt standen. Db. unter den bundert Thoren die Pylonen oder Pforten ber.

fechte abgebildet find, die nur mit Kriegsmagen geliefert werben. Die großere oder geringere Gestalt ber Belben bestimmt ihren Rang. Der Konig, der über Alle hervorragt, wird bald burch ben Sperber über ihm, bald burch Die Schlange, ben Uraeus, an feinem Belme, ober burch Bendes, so wie gewöhnlich durch die ihm nachgetragene Standarte, die das Blatt ber Palma Thebaica barstellt, bezeichnet. Auffallend ist die Pracht der Rosse; ihrer Deden, ihres fehr funftlichen Geschirres; Die schone Form bes Wagens, ber gang aus Metall zu senn scheint \*). Aber nicht weniger merkwurdig find die geschloffenen Glieber, und tiefen Stellungen bes Fußvolkes; gang fo wie Xenophon sie noch beschreibt \*\*); die wohl nur ben stehenden Truppen, ober nach Aegyptischer Sitte ben einer Kriegerkaste eingeführt senn konnten, wegen ber Uebung bie sie voraussetzen. In der Urt des Ungriffes, dem Um-

Pallaste, ober die Thore ber Rennbahn zu verstehen seyn, muß der Vermuthung überlassen bleiben. Wenn wir aber annehmen, daß ben den großen Kriegszügen sich das Heer in der Hauptstadt, und zwar in dem großen Circus verssammlete, (und ein solches versammletes Heer, das hier zum Kriege ausrückte, hat doch der Dichter vor Augen gehabt,) und aus dessen Thoren, wenn ihrer auch gerade nicht huusdert waren, auszog; so scheint mir seine Veschreibung hinzereichend gerechtsertigt.

- \*) Man fehe Pl. 11, 12. 111, 38. 39.
- ee) Xenoph. Cyrop. VI, p. 166. VII, p. 177. 179. und verzigleiche damit Hamilton's Bemerkungen über bie Regelmäßiger keit ber Bewegungen in den Linien des Legyptischen Fußvolkes! p. 146., die nur ben gut geubten Truppen möglich sep.

gehen und Ueberslügeln \*), sieht man deutlich die Beweise einer schon ausgebildeten Taktik; die selbst in den bereits beschriebenen Sectreffen sichtbar ist, welche auch das Daseyn einer Seemacht unter den Pharaonen, wenigstens in gewissen Beitpunkten, außer allen Zweisel setzen.

Wir haben es versucht ein Bild — gewiß immer nur ein schwaches Bild — von einem der altesten und mächtigsten Staaten der Erde zu entwersen. Es bleibt übrig, die Ursachen seines Glanzes, in so fern sie in seinem Kunstsleiße und seinem Handel liegen, zu entwickeln. Wir bestimmen dazu den folgenden Abschnitt; indem wir daben unsre Blicke über ganz Aegypten ausbreiten.

<sup>\*)</sup> Daß dieß ben den Aegyptern Sitte war, bemerkt schon Xenophon, Cyrop. VII. Op. p. 174.

## Vierter Abschnitt.

Runstfleiß und Sandel Aegyptens.

Eine Bahn wird fenn von Aegnpten nach Affprien; daß die Aegnpter nach Affprien, und die Affprer nach Aegnpten fommen.

Ies. 19, 23.

Die Untersuchung über den Kunstsleiß der Aegypter wirt nicht wenig dadurch erleichtert, daß sie auch diesen in Abbildungen der Nachwelt haben darstellen wollen. Die Grabmäler zu Flithyia sind in dieser Rücksicht eine der lehrreichsten Entdeckungen, welche durch die Französischer Gelehrten in Aegypten gemacht worden \*). Die gemalten Neliefs an ihren Mauern, den Mauern der sogenannten Sultansgrotte, stellen die Beschäftigungen des täglichen Lebens, der Landwirthschaft; des Ackerdaues sow wohl als der Viehzucht; des Fischsangs, der Fagd, der

<sup>\*)</sup> Man sehe die Abbildungen berselben in Description al l'Egypte, Planch. Vol. I. 61 — 70.,

Schiffsahrt, und bes Handels auf den Markten dar. Was wir nur aus mangelhaften Beschreibungen kannten, ist hier nun vors Auge gerückt; und macht jedem Zweisel ein Ende. Nur suche man darin keine Vollskandigkeit; und halte sich nicht zu dem Schlusse berechtigt, was hier nicht vorgestellt sey, sey auch nicht vorhanden gewesen. Die Arbeiten eines so civilissirten Volkes sind zu mannigfaltig, als daß eine Vollskandigkeit hier möglich gewesen ware.

Wie vielfach aber auch die Beschäftigungen des Volkes waren, so leidet es doch nach dem, was wir schon wissen, keinen Zweisel, daß Landwirthschaft und Uckerbau, da sie als die Grundlage der Civilisation betrachtet wurden, oben an standen.

Der Ackerbau hat durch die Beschaffenheit des Landes viel Eigenthümliches. Er hångt von der Bewässerung ab; und wird dadurch nicht nur auf ein gewisses Lokal, das dieser genießt, sondern die Arbeiten desselben werden auch auf eine verhältnißmäßig kurze Zeit des Jahrs beschränkt. Sie sind vor der Ueberschwemmung unmöglich, weil der Boden alsdann durch die Sonnenshiße steinhart, und allenthalben voller Niken ist \*). Nun folgt die Ueberschwemmung des Stromes; das Wasser dringt in die Niken ein; und erweicht und befruchtet zusgleich sen Boden. Ist das Wasser abgelausen, so muß sogleich gesäet werden; weil der Boden, der nun einem trocken gewordenen Sumpse gleicht, sehr bald sich erhärs

<sup>\*)</sup> Man sehe über bieses und bas Folgende die Nachrichten eines Augenzeugen in Reynier Economic politique et rourale des Egyptiens. p. 192 etc.

tet. Die Saat wird in ben erweichten Boben gestreut; (bes Dungers bedarf es nicht;) sie bruckt sich burch sich felber ein; oder wird durch baruber getriebenes Bieh ein= getreten. Der Sacken und bes Pfluges bedient man fich nur, wenn der Boden schon anfangt harter zu werben. Der Pflug ist oft abgebildet; hochst einfach; ohne Råder, von Ochsen oder auch von Menschen gezogen \*); und scheint mehr zum Unterpflugen als zum Worpflugen: gebraucht zu fenn \*\*). Nach ber Saat bis zur Erndte bedarf es keiner Arbeit. Des Unkrauts ift wenig in Aegyp= ten. Wenn im November gefaet ward, fallt die Erndte schon in den April. Das Korn wird mit der Sichel geschnitten; oft, wie es scheint, nur die Aehren, da man bes Strohes wenig achtet \*\*\*). Sie werden in Korben: weggetragen. Das Korn wird burch Ochsen ausgetreten; und die Spreu auf der Tenne durch Werfen abgesondert. Sofort folgt wiederum fur ben Uckermann eine Zeit ber Muße bis nach der nachsten Ueberschwemmug. Welchen Einfluß mußte eine folche Bertheilung ber Urbeit burch wenige Sahrzeiten nicht auf den Charafter der Ginwohnen baben? Wie viel Zeit blieb ihnen zu ihrem Cultus unt ibren Festen übrig!

Die Arten des gebauten Getreides lernen wir schon vor dem Ausgange der Kinder Israel, als der Hagel schlag es vernichtete, kennen. "Es ward geschlagen di Gerste und der Flachs; denn die Gerste hatte bereits ges

<sup>\*)</sup> Descript. Planeh. Vol. I. 68. 69. II, 90.

<sup>\*\*)</sup> G. oben G. 162. Not.

<sup>\*\*\*)</sup> Descript. Pl. II, 90.

sch und der Flachs Knoten gewonnen; aber ber Weizen und Roggen ward nicht geschlagen; benn es war Spatschreide \*)." Die Erndte, des Weizens und der Gerste erkennen wir auf den Monumenten \*\*); die des Roggens ist nicht leicht zu unterscheiden \*\*\*). Von dem Flachs ist nicht blos die Erndte, sondern auch die weitere Verarbeistung dargestellt †).

Der Bau der Baumwolle war, wie wir bestimmt aus Plinius wissen ††), in Oberägnpten zu Hause; wenn wir gleich nicht angeben können, wie alt er war. Wenn es aber nicht mehr zweiselhaft ist, daß die Zeuge der Mumien großentheils baumwollene Zeuge sind, so wird dadurch ihre frühe Kultur in Aegypten sehr wahrscheinlich. Ob sich auf den Monumenten, besonders in den Verzierungen, Spuren davon sinden, muß ich den Kennern der Kräuterkunde zu untersuchen überlassen; bisseher sind mir keine bekannt geworden.

Das Lokal des Nilthals und des Delta, das so reich bewässert, und den jährlichen Ueberschwemmungen aus-

<sup>\*) 2</sup> Mos. 9, 31. 32.

<sup>\*\*)</sup> Descript, Pl. II, 90. Die gelbe Farbe ber Aehren macht ben Weizen kenntlich.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Vol. III. Pl. 36. dargebrachte Garbe ist entweder Gerste ober Roggen.

<sup>†)</sup> Vol. I. Pl. 68.

<sup>††)</sup> Plin. XIX, 2. Superior pars Aegypti in Arabiam vergens gignit fruticem, quem alii gossipium vocant, plures xylina, et ideo lina inde facta xylina, nec ulla sunt candore mollitiave praeferenda. Vestes inde sacerdotibus Aegypti gvatissimae.

gesetzt war, beforderte ben Wachsthum und auch die Rultur ber Wafferpflanzen; die einen wichtigen Gegenstand des Landbaues, besonders in Unteragypten, ausmachten. Wir haben darüber eine Sauptstelle im Berodot; bie wir als die Grundlage des Ganzen betrachten muffen. "Diejenigen, welche in den sumpfigen Gegenden wohnen, fagt er \*), haben sonst zwar dieselbe Lebensart wie die übri= gen Aegnpter; sie haben aber noch eigne Erfindungen zu ber leichtern Gewinnung ihrer Lebensmittel. Wenn ber Strom seinen vollen Wachsthum erhalten hat, und bas Kelb einem See gleicht, wachst in bem Wasser eine Menge Lilien; welche die Aegypter Lotus nennen. Wenn sie biese abgepfluckt haben, trodnen sie sie an ber Conne; und indem sie aus den Ropfen, die dem Mohn-ahnlich find, das Innere (die Korner) herausnehmen, und ger= malen, machen sie Brobe baraus, die sie am Feuer rosten. Much die Wurzel dieses Lotus ift egbar, und versußt; fie ist rund; und hat die Große eines Upfels. Es giebt noch eine andere Urt Lilien, ben Rosen abnlich, die auch in bem Nil machsen. Die Frucht berfelben machst auf einem andern Stengel \*\*), und gleicht ben Bachsscheiben ber Wespen \*\*\*). In dieser sind eine Menge Kerne, dent

<sup>\*)</sup> Herod. II, 92.

<sup>\*\*)</sup> Er älly nalvni nagapvouery en the offig glens ylverai. Daß bießi von einem zweyten Stengel zu verstehen sen, ber neben einem anbern aus der Burzel aufschießt, hat schon Carcher in seinen Bemerkungen erwiesen.

<sup>\*\*\*)</sup> Knolm apprav. Die Wespen sind wohl die wilden Bienen. Die Waben ober Scheiben von Wachs haben Cocher oder Best halter für ben Honig; so auch bieser Lotus für die Kerne.

Dlivenkernen abnlich. Gie werden frisch, und auch getrocknet gegessen. - Dem jahrlich wachsenden Byblus aber, wenn fie ihn aus ben Gumpfen gefammlet haben, schneiden sie das Obere ab; und verwenden es zu anderm Gebrauch; bas Untere aber, einer Elle lang, effen fie, ober verkaufen es. Diejenigen aber, Die es vorzüglicher genießen wollen, roften es in einem heißen Dfen."

Berodot unterscheidet hier erstlich zwenerlen Urten ber Lilien (uplusa) wie er sie nennt; ober bes Lotus. Sie find nicht zweifelhaft, und bende finden fich auf ben Monumenten. Die zuerst erwähnte ist die Nymphea Lotus; die andere die Nymphea Nelumbo L. ober Nelumbium Speciosum. Bende find Wasserpflanzen; bie erste wachst in Menge in ber Umgegend von Damiette; fie erhebt ihre Stengel etwa zwen Rug über bas Baffer; und bient nach Savarn's Versicherung noch ben Einwohnern Bur Nahrung \*). Die andere, auch in Indien fo beruhmte Pflanze, ift, ober war wenigstens, auch Aegypten eigen. Die Beschreibung ihrer Frucht, die ich nicht blos im Bilbe, sondern im Driginal vor mir liegen habe \*\*), fann nicht anschaulicher und wahrer gegeben werden, als Berodot sie gegeben hat. Die Kerne, ben Dlivenkernen ahnlich, liegen in bem Relche, jeder in einem Loche ober Bertiefung. Bende Pflanzen hatten religiofe Beziehungen, auch auf das Todtenreich; und daher findet man sie auch in ben Grabern abgebilbet. Die schonfte Darftellung bender sieht man in dem von Belzoni eröffneten Konigs-

<sup>\*)</sup> Savary Lettres sur l'Egypte. p. 8. Not 9.

<sup>\*\*)</sup> Mus ber Blumenbachischen Sammlung.

grabe; benbe mit ihren naturlichen Farben; Stengeln und Früchten \*). Die bem Beschauer zur Linken ist bie Mnmphea Lotus; die ihm zur Rechten das Nelumbium. Sie kommen in diesem Grabmal ofter vor, und jedes mal fo, tag von jeder zwen Stengel eingeknickt fint, und herunterhangen. Gewiß nicht ohne Bedeutung! Ihre Blåtter und Kelche fieht man allenthalben als Drnamente. Nach Herodot scheinen bende nur wild zu wachsen. Uber bas Nelumbium war gewiß auch Gegenstand ber Kultur. In einem ber Konigsgraber ift die Erndte eines Melumbo-Feldes abgebildet \*\*); die nach dem Urtheile unterrichteter Botaniker keineswegs zweifelhaft ift. Auch bestätigt sich baraus die Ungabe Herodots, daß die Frucht auf einem zwenten Stiel ober Stengel wachst. Es sind immer zwen neben einander, von denen der Eine die Frucht tragt. Die britte von Herodot erwähnte Pflanze ber Byblus, ift die, aus welcher ber Papyrus gemacht ward; die aber auch zugleich zur Nahrung diente. Da Herodot. hier nur von Pflanzen der lettern Urt spricht, deutet er: den andern Gebrauch, der auch noch mehrfach war, nur im Allgemeinen an. Er ist zwar auch eine Wafferpflanze; doch wächst er nach Theophrast nicht in tiefem Wasfer \*\*\*). Er dient ihm zufolge zur Nahrung, indem ber Stengel gekaut wird, bes Saftes wegen. Nach Ses robot wird er aber auch noch auf andere Beise zur Speiser bereitet. Db er auf den Monumenten vorkommt, muffen

<sup>\*)</sup> Belzoni Pl. 2.

<sup>\*\*)</sup> Description. Pl. Vol. II, 90

<sup>\*\*\*)</sup> Theophrast, de Plantis, IV. 9.

Die Botanifer entscheiben. Dag ter Gebrauch ter Pflanze zur Verfertigung bes Papprus in Megupten febr alt war, wenn es gleich unmöglich ift, ben Zeitpunkt ber Erfin= bung zu bestimmen, läßt sich jest nicht mehr bezweifeln, seitdem in den Ratakomben von Theben so viele Papyrus= Rollen gefunden find. Sie laffen keinen Zweifel ubrig, daß die Aegyptische Litteratur reichhaltiger gewesen tenn muß, als man fonst glaubte. Außer den Reli= gionsbuchern muß ber oft abgebildete Gebrauch ben allen öffentlichen Handlungen Urkunden aufzunehmen, die doch gewiß aufbewahrt wurden, die Entstehung von Urchiven jur Folge gehabt haben; und es ergiebt fich von felbst, daß in den großen Reichspallaften, wie in dem des Din= mandyas, wohl schwerlich eine Bibliothek, ein Saal jur Aufbewahrung ber offentlichen Schriften, mochten fie nun religios, ober politisch tenn, fehlen durfte. Bekannt= lich wachst die Pflanze auch an einer einzigen Stelle in Europa; nemlich in bem Bach Chane ben Sprakus, und zwar in großer Menge; welches ben verstorbenen Ritter Landolina veranlaßte, die Verarbeitung der Staude, nemlich bes Marks berselben, zur Verfertigung bes Papyrus zu benuten \*), welches ihm auch vollkommen gelang \*\*). Alle Ungaben Berodots find burch bie bort angestellten

<sup>\*)</sup> Die genauesten Nachrichten barüber, und über die Berferti= gung bes Papyrus, findet man in Bartels Briefen über Ralabrien und Sicilien. B. 3. S. 50. 20., wo auch die Un= gaben bes Theophrafts über die Gußigkeit und den Wohl: geschmack bes Saftes ber Pflanze aus eignen Proben bestå= tigt merben.

<sup>&</sup>quot;) Ich fann barüber mit Gewißheit urtheilen, ba ich felber

Forschungen und Versuche auf das vollkommenste bestätigt worden.

Kur den Delbau aus der Olive paßte bas Lokal bes alten Aegnytens nicht. Aber man baute eine Urt bes Sesamum, die Herodot Syllicyprium nennt \*), (ben ben Aegnptern hieß sie Riki,) aus der Del geschlagen ward. Der Weinbau war nach Herodot in Acgnpten unbekannt \*\*); wenn gleich ber Gebrauch bes Weins ben: Prieftern, und auch ben gewiffen Festen dem Wolk erlaubt mar \*\*\*), das fonft einer Urt von Bier, aus Gerfte: gemacht, sich zu bedienen pflegte ?). Unbekannt mar aber ber Weinstock in legypten doch nicht. Wir finden die: Reben beffelben, mit reifen baran hangenden Trauben, unter ben Ornamenten ber Baukunst ††). Und in ben Malerenen von Ilithna sind die Urbeiten der Trauben-Tefe und des Relterns dargestellt +++). Allerdings konnten aber ber Weinstock nur auf einzelne hochliegende Ge= genden fich beschranken. Belgoni fand ihn in Menge in Kanoume um den See Moeris †\*).

Daß Alegypten ein holzarmes Land, und ohne Walbungen war, ist allgemein bekannt. Außer der Dattel-

Proben bes'alten und neuen Papyrus besite. Der von Lanbolina verfertigte ist nur etwas heller als ber Aegyptische.

- \*) Herod. II, 94.
- \*\*) Herod. II, 77.
- \*\*\*) Herod. II, 60.
- +) Herod. II, 77.
- ++) Descript. Pl. II, 9.
- †††) Descript. Planch. Vol. 1, 68.
- +\*) Bolzoni Narrative. p, 381.

valme und bem Sycomorus, ber zu ben Mumienkaften gebraucht ward, gab es feine große Baumarten; man mochte benn ben beil gen Baum, Die Perfea bagu rech= nen wollen; ber, wie ich glaube einigemal auf den Monumenten erscheint \*).

Die Diebzucht machte allerdings einen zwenten Sauptzweig ber Hegyptischen Landwirthschaft aus; sie ward aber auch theils durch die Religion, theils burch bas Dertliche bes Landes, bestimmt.

Der Einfluß der Religion auf die Diehzucht scheint geringer gewesen zu senn, als man es ben einem Bolke erwarten mochte, wo der Thierdienst einen so wesentli= chen Theil des Rultus ausmachte. Uber von den gro-Bern Hausthieren ift die Ruh die einzige, welche als hei= lig angesehn ward \*\*); ber Kultus bes Stiers Upis be= traf nur ein einzelnes Individuum. Der Stier, in fo fern er rein war \*\*\*), war ein gewohnliches Opferthier: wie wir es nicht selten auf den Reliefs abgebildet sehen. Von andern Hausthieren waren in einigen Nomen bas Schaaf, in andern die Ziege heilig †). Das Schwein war bagegen burchweg ein unreines Thier; ward aber boch ben Einem Feste bem Dsiris geopfert ††).

Daß bie Rindviehzucht einen Hauptzweig ber Biehjucht bilbete, bedarf keines Beweises, ba eine ganze Rafte

<sup>\*)</sup> Minutoli Reise Tab. XXX.

<sup>\*\*)</sup> Sie waren ber Isis heilig, und wurden nicht geopfert.

<sup>\*\*\*)</sup> Bas dazu erforderlich war, lehrt Herod. II. 38.

<sup>+)</sup> Herod. II. 42.

<sup>++)</sup> Herod. II. 47. 48.

bavon den Namen trug. Es ward heerdenweise gehalten, und erscheint auch so auf den Monumenten \*). Der Ochse ward nicht blos zur Nahrung, sondern auch zur Feldarbeit gebraucht; die Pflüge werden gewöhnlich von Ochsen gezogen \*\*). Der Büffel kommt nicht auf den Denkmålern vor.

Daß Pferdezucht nicht weniger in Aegypten getrieben ward, ist aus den Denkmalern klar. 3war finde ich keinen Beweis daß es zu Feldarbeiten gebraucht ward; (biese scheinen nur durch Ochsen betrieben zu senn;) besto allgemeiner mar ber Gebrauch zu Gespannen im Frieden : fowohl, als auch besonders im Rriege vor ben Kriegs=: wagen, wie sie so oft auf ben Reliefs erscheinen; niemals aber zum Reiten. Sollen wir nach biesen Darftellungen urtheilen, so muß die edelste Pferderage in Aegypten vorhanden gewesen senn; wie sie sich auch noch jett im Milthal oberhalb Aegypten in Dongola erhalten hat. Die Pferdezucht mar fo ftark, daß damit felbst ein auswartiger Sandel getrieben ward. Salomo erhielt bie Pferde für seine zahlreiche Reuteren aus Aegypten \*\*\*). Welche Kunft zugleich, und welche Prachtliebe in bem Geschirr und den Decken der Pferde herrschte, zeigen gleichfalls die Reliefs auf eine merkwurdige Beise +).

Die Bucht der Esel und Maulesel war stets in

<sup>\*)</sup> Descript. Pl. I. 68.

<sup>\*\*) 3</sup>um B. Descript, Pl. I, 69. und ofter.

<sup>\*\*\*) 2</sup> Chron. 9, 28.

<sup>+)</sup> Man vergleiche vor allen das prachtvolle koloriete Blatt in der Descript. Pl. II, 12.

Negypten zu Hause \*); sie ward aber auch, wie aus den Bruchstücken aus dem Werk des Mago erhellt, von den Carthagern getrieben; und hatte sich also über ganz Nordafrika verbreitet \*\*).

Man hat behauptet das Kameel komme nicht auf den Monumenten vor; und daraus geschlossen, es sen in Aegypten, ja es sen in Afrika vor der Eroberung der Araber nicht einheimisch gewesen \*\*\*). Gesetzt dem erstern wäre so, folgte das letztere daraus? Der Esel erscheint auch nicht auf den Monumenten; sind diese aber etwa ein Handbuch der Zoologie? Aber auch jene Behauptung ist jetzt widerlegt. Auf den Obelisken von Luror ragen paarweise mehrmal die hohen Hälse der Kameele herzvor †); und daß es ohne allen Zweisel Köpfe und Hälse von Kameelen sind, bezeugt der neueste Reisende ausdrücklich ††). Es ist aber schon früher von mir bezwerkt, daß die Kameelzucht im Großen nicht das Geschäft Ackerbauender sondern Nomadischer Wölker ist; weil

<sup>\*)</sup> Genes. 4, 23. 47, 17. — Auch auf den Monumenten kommen die Maulthiere vor. Denon Voyage Pl. 124.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe im vorigen Bande S. 529. 532.

<sup>\*\*\*)</sup> So H. Walkenaer Recherches geographiques sur l'Interieur de l'Afrique; in dem Journal des Savants 1822
Fevrier S. 106. Und doch kommen schon Genes. 12, 16
Ramcele in Legypten vor.

<sup>†)</sup> Man sehe sowohl die Abbildungen in der Descript. Pl. III, 33. als auch ben Minutoli Tas. XVI. Fig. 1.

<sup>1+)</sup> v. Minutoli Reise G. 293.

bas Rameel nur ben ber Lebensart im Fregen gebeiht. Das den Ueberschwemmungen ausgesetzte Nilthal konnte am wenigsten fur die Rameelzucht passen, und wir durfen uns baber nicht wundern, wenn wir in den Reliefs, welche die Landwirthschaft der Bewohner des Nilthals barstellen, das Rameel nicht erblicken. Aber beshalb war es in Aegypten nicht unbekannt und ungebraucht. Daß Die Stamme in dem benachbarten Urabien, daß besonders Die Midianiter Kameelzucht zu ihrem Hauptgeschäft machten, daß schon in Josephs Zeitalter ihre Kaufleute mit ihren Rameelen nach Acgypten zogen, ift allgemein bekannt. Aber auch in Ufrika felbst war bas Rameel von ben altesten Beiten ber, einheimisch. Kameelzucht ift jestt ein Hauptgeschäft ber Ababbes in ber biflichen Bergkette; von da kommen sie auf die Aegyptischen Markte \*). Nicht anders war es im Alterthum. Die Arabischen Stamme oberhalb Aegypten trieben sie selbst im Großen; benn sie schickten ihre Rameelreuteren zu bem Beer bes Xerres \*\*). Wie hatte benn dieß nugliche und unent= behrliche Thier im Nilthal fremd bleiben konnen; wenn bie Bolfer rund um daffelbe es zogen?

Die Schafzucht scheint nach der Beschaffenheit des! Landes kaum ein Hauptzweig der Liehzucht im Nilthal!

<sup>\*)</sup> Besonders nach Esne; Minutoli Reise G. 276.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 69. 86. 87. Daß hier von den Arabern oberst halb Aegypten die Rebe ist, ist klar, weil sie unter demselst ben Befehlshaber mit den Aethiopern standen; und die: Bewohner Arabiens selbst, nach Herodots ausdrücklicher Bestmerkung, sich um Xerres gar nicht bekümmerten.

haben werden zu konnen. Gleichwohl ward fie baselbst getrieben. Schon Safob führte seine Schafheerden mit nach Alegypten \*). Auf ben Monumenten erscheinen bie Schafe nicht blos einzeln, sondern als Heerde \*\*); und von welcher Wichtigkeit ber Widder in bem Megnptischen Kultus mar, ware überfluffig zu sagen. Wenn aber auch in Aegypten felber vielleicht nicht so viel Wolle producirt ward, als man in ben Fabrifen bedurfte, so hatte es Hirtenvolker zu Nachbaren, besonders in Sy= rien und Arabien, welche bie feinste Bolle erzeugten.

Daß bie verschiedenen Urten bes Federviehs in Menge gehalten wurden, lehren oftere Borftellungen auf ben Monumenten. Auch ber Fang ber Waffervogel mit Neten ift auf ben Denkmalern bargeftellt \*\*\*).

Fast noch lehrreicher als fur die Erzeugnisse ber Candwirthschaft find die Monumente bes alten Megyptens fur Die bes Runftfleißes. Che wir die Abbildungen derselben erhielten, fiel es Niemand ein ber Nation ei= nen solchen Grad ber Wollfommenheit darin benzulegen. Der Technologe wird ben genauerem Studium hier noch manche Aufschluffe geben konnen. Wir muffen uns begnugen bie Hauptzweige biefer Industrie anzugeben und barzustellen. Von mehrern berselben brachte Aegypten bas robe Material felber hervor; aber nicht von allen; ober auch nicht in folder Menge als man beffen be-

<sup>\*)</sup> Genes. 47, 1. 17.

<sup>\*&#</sup>x27;) Descript. Pl. I, 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Descript. Pl. Vol. I, 74.

burfte. Ein nicht geringer Theil mußte von außen eingeführt werden.

Unter den einzelne Zweigen stehen die Weberen en oben an. Sie beschäftigten gewiß einen großen Theil der Nation. Wenn der Prophet das Unglück schildern will, das Aegypten, und die erwerbenden Klassen des Wolks treffen soll, werden neben den Fischern die Weber genannt. "Zu Schanden werden, die sein die Baum=wolle kämmen, die Weber von weißen Gewändern. Nie=dergeschlagen sind sie alle; alle Lohnarbeiter in der Seele betrübt \*)." Die Weberen war nach Herodot ein Gesschäft der Männer \*\*); und deshalb wohl nicht blos ein häusliches Geschäft; sondern ein Geschäft das in größern Unlagen getrieben ward \*\*\*). Wir sinden das seelbe mehrmals abgebildet; am schönsten jeht aus den Gräbern von Beni Hassan ben Minutoli †). "Der

<sup>\*)</sup> Jes. 19, 9. 10. nach Gefenius Uebersetzung; man f. dessen Unmerkungen.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus der Inschrift von Rosette Lin. 17. 18. wo es heißt: ,, daß der König zwen Drittheile der Baumwollengewander (βυσσίνων δθονίων) die aus den Tempeln dem Schaß entzrichtet werden mußten, erlassen habe," ist sehr wahrscheinlich daß den Tempeln oder ihrer Priesterschaft solche Manusakzturen gehörten. Ameilhon Inscr. de Rosette f. 12. 20. hat die nicht unwahrscheinliche Vermuthung, die Tempel hätten das Monopol der Zeuge gehabt, die zu den Mumien gesbraucht wurden.

<sup>†)</sup> Minutoti Pl. 24, 2. Auf berfelben ift auch bas Reteflechten bargestellt. Man vergleiche Jos. 19, 8.

bochst einfache Weberstuhl ist an vier in die Erde getrie= benen Pflocken befestigt; und ber arbeitende Beber fist auf bem schon fertigen Theile bes Beuges, bas gelb und grun gewürfelt ist. Un mehreren Farben alt Aegyptischer Beuge bemerkt man, bag ber Byffus fcon vor bem Weben in der Wolle gefärbt wurde." Schon im Mosai= schen Zeitalter hatten tiefe Manufakturen in Megnyten eine bewundernswurdige Wollkommenheit erhalten; wovon, nebst vielen andern, die Decken und Teppiche an ter Stiftshutte ein auffallendes Benspiel geben. Man verfertigte dieselben bis hundert Ellen lang; und viele barunter wurden mit Stickerenen, entweder von farbigen Kaben, ober auch von Goldbrath ausgeschmuckt \*). Und schon in Sosephs Zeitalter waren kostbare Gemanber au Rleidern die gewohnlichen Chrengeschenke \*\*). Aber wir haben nicht nothig und hier auf bloffe todte Autori= taten zu berufen; die Monumente sprechen. Sowohl in den Abbildungen des großen Werks über Aegypten, als den Konigsgrabern von Belzoni, und benen von Mi= nutoli, seben wir diese Gewander in ihrer ganzen Farben= pracht gleichsam lebendig bargestellt. Sie sind von folder Berschiedenheit und Mannigfaltigkeit, daß man bie Verschiedenheit ihrer Stoffe nicht bezweifeln kann. Manche derselben sind so fein, daß die Glieder durchscheinen \*\*\*);

<sup>\*)</sup> Man sehe Goguet II, 86. 2c. und Gatterers Weltge= schichte in ihrem ganzen Umfange S. 65 2c.

<sup>\*\*)</sup> Genes. 45, 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe besonders das Gewand des Konigs Descript.
Pl. Vol. II, 31. und die Kupfer ben Belzoni.

Deeren's bift. Schrift. Th. 14.

andre bagegen sind bichter. Man wird wahrscheinlich geneigter fenn, die feineren fur baumwollene als linnene zu halten; wiewohl die sichere Entscheidung nach bloffen Abbildungen hier unmöglich ift. Daß seidene unter ih= nen sich finden, mage ich eben beshalb nicht mit Gewiß= beit zu behaupten. Der Konig, wie die Krieger, tragen gewöhnlich kurze Kleider; wiewohl letztere in den Processionen davon eine Ausnahme machen; die Ackerleute und Urbeiter einen blogen weißen Schurz; Die Prieffer lange Gewänder; oft auf eine sonderbare Urt geworfen und umgeschlagen. Biele berfelben find weiß; viele weiß und roth gestreift; andre gestirnt, ober geblumt; manche prangen mit ben glanzenoften Farben des Drients. Ben ben feinen Gewändern denkt man fast unwillkührlich an bie Indischen Musseline; bey dem blendenden Glanze von andern glaubt man allerdings feibene Gewänder vor sich zu sehen. Ich berufe mich, da alle Beschreibungen bieß nur unvollkommen barftellen konnen, auf die letten gehn Blåtter der zwenten Lieferung des großen Werks über Megypten; so wie auf die funf ersten Blatter in bem Utlas von Belzoni; wo die Gewänder des Königs und andrer das vollkommenste dieser Urt darstellen.

Daß die Färberenen mit den Weberenen gleichen Schritt hielten, ist schon aus dem Ungeführten klar. Wir sinden alle Farben, das Weiße, Gelbe, Rothe, Blaue, Grüne und Schwarze in ihrer vollen Schönheit; aber ohne Mischung. Welches die Färbestoffe waren; in wie fern sie sich in Uegypten selber fanden, oder aus Baby-lon und Indien eingeführt wurden; wage ich nicht zu entscheiden. Daß die Tyrier einen Untheil daran hatten,

wird man wahrscheinlich sinden, wenn wir unten zeigen baß sie eine ganze Niederlassing in Memphis hatten. Mus Allem zusammengenommen geht bas unzweifelhafte Resultat hervor, daß vor zwen ober bren Sahrtausenden bie Weberenen und Farberenen bes Drients bereits auf berselben, wo nicht auf einer hobern, Stuffe standen als gegenwartig. Sit aber bieß Alles gewiß, folgt baraus nicht von selbst, daß auch ber Berkehr und ber Sandel ber Bolker derfelbe, oder vielmehr noch um vieles großer gewesen seyn muß? Ift es gebenkbar, bag ben einem isolirten Bolfe die Runfte einen solchen Grad ber Bollkommenheit erreicht hatten, ober auch nur erreichen konnten? Gab ihnen ihr Land allein die rohen Stoffe und die Farbematerialien, die bazu unumganglich nothig maren?

Den nachsten Platz nach ben Webereven nehmen unstreitig die Metallarbeiten ein. Sie verseten uns in ein Zeitalter, wo der Gebrauch des Gifens noch unbekannt war; benn so viel wir nach der Farbe urtheilen konnen, die stets grun ift, sind die Gerathschaften aus un= eblem Metall sammtlich von Erz. Es ist bereits oben bemerkt, daß die Kriegsmagen gang aus Erg zu fenn scheinen. Ihre grune Farbe sowohl, als ihre Formen, die Leichtigkeit und Zierlichkeit der Raber, die angebrachten, auf bas schönfte gearbeiteten Drnamente, zeigen bieß beutlich. Nicht weniger ift ein großer Theil der Waffen von Erz; die Schwerdter nicht nur, sondern auch die Bogen und Röcher ber Aegypter. Sie sowohl, als die unter ben Sieroglyphen abgebildeten fchneibenden Beråthichaften, sind immer grun. - Woher bekam Megyp= ten diese große Menge von Erz? In Aegypten selbst gab es nie Bergwerke die auf Metall gebaut wurden. Kam es vielleicht aus den Nubischen Goldbergwerken? Wir lesen wenigstens ben Diodor, daß die sammtlichen darin gebrauchten Werkzeuge daraus bestanden.

Die Formen diefer, so wie aller andern Gerathschaften, auch derer aus Holz, zeigen eine folche Mannigfal= tigkeit und Eleganz zu gleicher Zeit, daß die legypter barin die Vergleichung mit jeder andern Nation des Ulterthums, die Griechen nicht ausgenommen, aushalten fonnen. Ihre Ruhebetten, ihre Seffel, konnen noch jett ben unfrigen zum Mufter bienen \*). Die filbernen bren= fuße und Becken; die zierlichen Korbe und Spindeln ber Frauen, wie wir fie auf ben Denkmalern feben, fennt und preiset schon Homer \*\*). Ihre musikali= schen Instrumente, vor allen ihre Sarfen, übertreffen bie neuern an Schonheit der Formen \*\*). Der Reichthum ber Abwechselung der in diesem Allen herrscht, muß uns hohe Begriffe von der Verfeinerung alles deffen geben, was sich auf das tägliche und gesellschaftliche Leben bezog.

Einen wichtigen Zweig der Fabrikation machte endlich die der irdenen Geschirre aus. Aegypten besitzt einen vortrefslichen Thon dazu \*\*\*); der noch den besondern

<sup>\*)</sup> Descript. Pl. Vol. II, 89.

<sup>\*\*)</sup> Od. IV, 128.

<sup>\*\*)</sup> Planch. Vol. II, 91.

<sup>\*\*\*)</sup> Reynier Ecenomie des Egypt. p. 274. Koptos foll ber Hauptplat der Fabrikation gewesen seyn; auch jest noch Kuft in bessen Nahe. Athen. XI, p. 464.

Worzug bat, daß bie baraus verfertigten Gefage bem Wasser Rublung geben. Sie bienten aber nicht blos zu hauslichem Gebrauch, sondern auch zu bem in ben Grabern; zur Aufbewahrung ber heiligen Thiermumien, wie ber Ibis und andrer. Huch hier ist die Mannigfal= tigfeit und Schönheit ber Formen ber griechischen gleich; und auch fie prangen nicht felten mit ben schonften Farben \*).

Die bisherigen Untersuchungen bes Landbaues und bes Kunstfleißes ber alten Megypter, werden uns zugleich als Grundlage zu ber über scinen Sandel bienen fon= nen.

Die Natur felber bestimmte Megypten burch feine Beschaffenheit, burch seine Produkte, und burch seine geographische Lage zu einem der wichtigsten Sandelslander ber Erbe. Weber ber Despotismus unter bem es Sahrhunderte geseufzt hat, und noch jest seufzt, noch die nie endende Reihe blutiger Fehden und Kriege, wo= von es der Schauplat mar, haben diese Vortheile ihm dauernd rauben konnen, wenn sie sie auch vorübergehend schmalerten; die Absichten der Natur laffen sich hindern, aber nicht ganglich vereiteln.

Großer und lebendiger Handel entstand am leichtesten, und beshalb auch am fruhesten, an ben Ufern grofer Strome, in produktenreichen gandern. Sie erleichtern ten Verkehr der Einwohner unter einander; und lebhafter inlandischer Handel, der am meisten den Kunstfleiß

<sup>\*)</sup> Man febe &. B, Descript. Pl. II, 87. und auf mehreren Blattern.

befördert, ist stets die sicherste Grundlage des National=
reichthums; und durch ihn des auswärtigen Handels.
Der Gang von diesem hängt großentheils von äußern
Umständen und Verhältnissen ab, die sich nicht bestimmen
lassen; der innere Verkehr ist blos das Werk der Nation,
und geht nur mit ihr selber zu Grunde. Die Aegypter
waren die Anwohner eines solchen Stroms; der Nil gewährte ihnen alle diese Vortheile, und die Geschichte
zeigt, daß sie sie nicht ungenutzt ließen. Er ist durch
ganz Aegypten, von Elephantine an, ununterbrochen
schisssar; er hört auch in der trocknen Sahrszeit selten
auf es zu senn; und die Fahrt gegen den Strom wird
durch die anhaltenden Nordwinde in gewissen Sahrszeiten
gar sehr erleichtert.

Die Schiffe ober Kähne, deren man sich bediente, (man nannte sie Baris,) wurden gänzlich aus inlänstischen Baumaterialien gemacht. Man gebrauchte dazu eine niedrige Baumart, aus der man zwey Ellen lange Hölzer schnitt, aus der Murzel des Papyrus, die statt der Planken dienten. Der Mast war von eben dem Holze, und die Stricke aus Byblus. Es gab darunter nach Herodots Versicherung, der den Bau derselben besichte, Frachtschiffe, die viele Tausend Pfunde führten\*).

Die Aegypter haben diese Vortheile, die ihr Land ihnen darbot, sehr fruhzeitig genußt. Schon im Mo=

<sup>\*)</sup> Herod. II. 96. Wir kennen sie jest aus ben Abbilbungen, die sich in den Grabmatern von Eleutias erhalten haben. Descript. d'Egypt. Pl. 68-71. Sie wurden, wie man hieraus sieht, sowohl mit Segeln als mit Rubern getrieben.

faischen Zeitalter waren bie Nilschiffe bekannt und ge= wohnlich \*). 2113 aber nachher ihr Land allenthalben, besonders nach der Westseite zu, von Ranalen durch= schnitten ward, blieb die Nilschifffahrt bennahe der einzige bequeme Weg zu wechselseitiger Rommunikation, und ward vollig der einzige wahrend ber Beit ber Ueberschwemmung. Die bem Sesostris zugeschriebene Unlage von Kanalen hatte nach Diobors ausbrucklicher Rach= richt \*\*) nicht blos die Berbreitung der Ueberschwem= mung, sondern bie Erleichterung bes inlandischen Sandels und Berkehrs zum Zweck. Die Schiffer felbst bilbeten, wie bereits oben gezeigt ift, eine ber gahlreichsten Raften.

Die Zeit der Ueberschwemmung fallt in die heißen Monate, wo ber Aufenthalt auf dem Flusse, wegen der Rublung bes Waffers, als ein Bergnugen betrachtet wird \*\*\*). Es scheint nach ber Erzählung Berodots 1), daß wenigstens Eins der allgemeinen Aegyptischen Na= tionalfeste, beren jahrlich sechs, sammtlich in Stabten von Unteragypten, gefenert wurden, bas ber Urtemis in Bubaftus, in diese Sahrszeit fiel. Man schiffte als= bann von Stadt zu Stadt, indem bie Einwohner einer jeden sich dem Zuge anschlossen; wodurch ihre Unzahl zulett bis auf 700,000 anwuchs. Es lag in ber Natur ber Dinge, daß biefe Feste, ben benen man sich allen Urten bes Wohllebens ergab, (benn ben biefem einzigen

<sup>\*)</sup> Exod. 2., 3. Nach Michaelis Uebersehung.

<sup>\*\*)</sup> Diod. 1. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Maillet 1. c.

<sup>+)</sup> Herod. 11. 60.

Feste der Artemis ward nach Herodots Berichte mehr Wein verzehrt, als in dem ganzen übrigen Sahre), zu= gleich eben so viele Sahrmärkte werden mußten, die den innern Verkehr von Aegypten außerordentlich beförder= ten \*), wie sie es auch ben andern Nationen geworden sind.

Dieser große inlandische Berkehr, auf den auch die Gesetzgebung vorzügliche Rucksicht genommen hatte \*\*), indem sie theils die Formen vorschrieb fur die Sicher= heit der Darleihen; theils den Wucher zwar nicht ganzlich verbot, aber beschränkte; (das Rapital durfte durch die Zinsen nicht mehr als verdoppelt werden;) theils end= lich dem Gläubiger es nur gestattete an dem Nermb= gen, nicht aber an ber Person bes Darleihers sich zu halten, ward durch die Beforderung des Reichthums der Nation auch die Mutter des ausländischen. Nach dem Bilde gleichwohl, bas man uns nicht felten von ben Hegyptern zu entwerfen pflegt, waren sie ein in sich felbst zuruckgezogenes Bolk, bas ben Verkehr mit | Muslåndern sorgfältig floh, und in seinem Lande eingeschlos= fen, blos burch sich selber sich fortbildete. Es ist etwas Wahres an diefer Vorstellungsart; ich darf aber auch hoffen, daß sie durch die bisherigen Untersuchungen

<sup>\*)</sup> Eine Abbildung, ober wenigstens Andeutung bes Verkehrs auf den Markten, sieht man auch zu Eleuthias in dem Berzfauf eines Thiers, das in der Wagschale abgewogen wird. Descript. II, p. 64. Die Art des Abwagens ist noch jest in Aegypten dieselbe.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I. 90.

schon auf mancherlen Weise beschränkt und berichtigt ist.

Außer der Verachtung der Ausländer, die die Acgypster mit allen den Völkern gemein hatten, die eine gewisse, auf Vorschriften der Religion sich gründende, Diat und Lebensweise bevobachten \*), scheint jene Vorstellungsart besonders dadurch herrschend geworden zu seyn, daß die Acgypter nicht nur selber keine Seeschiffsahrt hatten, sonstern auch allen Ausländern den Zugang zur See zu ihrem Lande vor den Zeiten Psammetichs auf das äußersste erschwerten \*\*). Die Ursachen von benden scheinen gleichwohl so in die Augen zu fallen, daß man nicht erst zu religiösen Vorurtheilen seine Zustlucht zu nehmen braucht, um bendes zu erklären.

Aegypten, so wie das ganze benachbarte Afrika, bessitt kein Holz, das zum Bau von Seeschiffen tauglich ware. Wo die ältern Pharaone ihre Geschwader auf dem Arabischen Meerbusen und Indischen Meere bauen ließen, wissen wir nicht. Vermuthlich an dessen Küsten. Die spätern Pharaone nach Psammetich, so wie die Ptoslemäer, konnten nur alsdann Flotten ausrüsten, wenn ihnen die Phonizischen Waldungen zu Gebote standen; und man weiß was für blutige Kriege über den Besitz jener Gegenden zwischen den Ptolemäern und Seleusciden geführt worden. Es ist aber leicht begreislich, daß die Tyrier und Sidonier nicht sehr geneigt waren, die Aegypter zu einem seefahrenden Volk zu machen, wenn

<sup>\*)</sup> Herod. II. 77.

<sup>\*\*)</sup> Diod. I, p. 80.

die letztern auch den Willen gehabt hatten es zu wers ben.

Der Grund, warum die alten Aegypter den Zugang zu ihrem Lande zur See allen Fremden verboten, läßt sich auch sehr leicht in dem Zustande des ältesten See=handels sinden. Alle die Völker, die denselben im Mit=telmeer trieben, waren zugleich Seeräuber, die sich beson=ders ein Geschäft daraus machten, an den Usern Men=schen zu rauben. Es war also sehr natürlich, daß ein Volk, das selber keine Schiffe ihnen entgegen zu setzen hatte, ihnen unter keinem Vorwande Zutritt erlaubte.

Gleichwohl durfte man nach einigen Spuren zweisfeln, ob dieses Verfahren nicht seine Ausnahmen gehabt habe. Schon Homer läßt den Menelaus nach Aegypten schiffen, und Diodor erwähnt einer Seestadt Thonis\*), der er ein hohes Alterthum beylegt. Auch selbst die, aus Aegypten nach Griechenland gegangenen Kolonien, wie die des Danaus, des Cekrops, sehen Schiffsahrt voraus; sollten auch, wie es wahrscheinlich ist, Phonizier die Uebersahrt besorgt haben.

Wie dem aber auch sey, so wissen wir schon, daß in der alten Welt die Theilnahme an dem Handel nicht nach der Seeschiffsahrt darf abgemessen werden; weil Land-handel damals Hauptsache war. Uegypten konnte nach seiner geographischen Lage nicht umhin an diesem Un=theil zu nehmen, so bald eine Verbindung zwischen Ufrika

<sup>\*)</sup> Diod. I, p. 23. Man kann indeß zweifeln, ob biese Sage aus einer Berwechselung mit dem Namen des Thonis bey Herodt gestoffen sey, cf. Herod. II, 113.

und Usien, oder auch zwischen Aethiopien und dem nörd= lichen Ufrika, statt fand. Es war von der Natur bey= nahe zum allgemeinen Mittelpunkt des Karavanenhan= dels bestimmt; und es hat diese Bestimmung selbst bis auf unsre Tage nicht verleugnen können, wo doch durch die Schiffsahrt der Landhandel im Großen so sehr ge= schwächt worden ist.

Wenn indessen diese Vortheile auch ganz Aegypten durch seine Lage eigen waren, so waren sie es doch ganz vorzüglich Oberägypten, oder der Thebais. Schon im hohen Alterthum vereinigte dieses Land auf eine seltene Weise alle die Vortheile, welche es zu einem Hauptplatz des Welthandels machen konnten \*). Wenn

\*) Die Lage von Oberagypten, in der Mitte ber reichsten Sanbelelander, macht, wie Denon fo mahr und schon bemerkt, baß man sich alle gleichsam als nahe benkt. "Wenn man die Tagereisen gahlt, wenn man die Mittel vor sich sieht, fie zurudantegen, fo boren die Entfernungen auf unermeß= lich zu fenn, fie verschwinden gleichsam. Das rothe Meer, Gibba, Meffa, waren benachbarte Derter bes Plages ben wir bewohnten. Indien schien, so zu fagen, an fie zu grenzen. Auf ber anbern Seite waren bie Dafen nur bren Tagereisen von und; sie borten auf ein unbekanntes Land fur unfre-Einbildungefraft zu fenn. Bon Dase zu Dafe, immer ein Paar Tagereisen von einander, nahert man sich Sennaar, der Hauptstadt von Rubien, so wie Darfur, bas auf bem Wege liegt, und wiederum mit Tombuktu handelt. Wenn man in vierzig Tagereisen nach Darfur kommt, so braucht man nur noch andere hundert nach Tombuffu." Denon II. 195. - Gegen biefe Bemerkungen eines Man: seine Lage an der Nordgrenze der Wüste es, wie bereits oben bemerkt, zu dem Stapelplatz der Produkte des in= nern Ufrikas, der Länder jenseit der Wüste machte, so kam noch hinzu, daß in seiner Nähe sich Goldgruben fanden, die zu den ältesten, so wie zu den reichsten, der Erde gehört haben müssen \*).

So vereinigte also Oberägnpten den doppelten Vorstheil, neben den gesuchtesten Waaren auch zugleich das Mittel zum Austausch zu besitzen. Dürfen wir uns nach diesem noch wundern, wenn diese Gegenden, wo Uckers bau und Handel viele Jahrhunderte ruhig fortdauerten, und gleichsam mit einander zu wetteisern schienen, endslich die reichsten und mächtigsten unsere Erde wurden; und gerade hier diese stolzen Tempel emporstiegen, unter deren Schutz dieser Verkehr getrieben wurde \*\*), und jene

nes, der Empfänglichkeit für den Geist des Orients hatte, die Leichtigkeit des dortigen Bölkerverkehrs nicht auf einmal in ein helleres Licht, als selbst vielleicht ein gelehrter Kommentar es kann?

- \*) S. oben S. 341.
- \*\*) Von welcher Wichtigkeit, und von welchem Umfange dieser Handel der Südlichen Welt, so bald nur äußere Verhältz nisse ihn begünstigten, für die Pläße war die ihn trieben, davon sen es mir erlaubt noch ein Benspiel aus einem Arazbischen Schriftsteller im Mittelalter anzusühren. "Zwey Zahrhunderte lang, (von 1074 bis gegen 1280) sagt Mazfrizi (Quatreméro Mémoires sur Egypte, II. p. 162 ctc.) ging die Straße aus Legypten und Usien nach Mekka durch die Wüste Aidab. Von einer andern Seite kamen die Kausseute aus Indien, Jemen und Abyssinien, zur See nach

Konigsfradt fich erhob, das! Alegnytische Theben, "wo ber Guter die meisten in Saufern aufgehauft liegen \*)", wie sie schon ber Jonische Barbe, als ben Mittelpunkt bes Reichthums, und damit zugleich des Welthandels fenert?

Die Lander, mit benen Megypten burch biefen Sandel zunächst in Berbindung stand, und die Bege auf benen derselbe sowohl mit den Nigerlandern und Carthago, als mit lethiopien geführt ward, kennen wir schon burch die obigen Untersuchungen. Legypten erhielt durch ihn eine Menge von Waaren, und zwar den kostbarsten Waa-

bem hafen von Aidab (am Arabischen Meerbufen 22 1/20 D. B.); und gingen von ba burch bie Bufte nach Megypten. Diese Bufte war bamals stets mit Karavanen von Pilgern und Raufleuten bedeckt, die gingen ober kamen. Man fand oft ganze Labungen von Pfeffer, und andern Gewurzen auf die Strafe geworfen, die liegen blieben, bis ihre Eigenthu: mer fie abholten. Niemand rührte fie an, trog der vielen Vorüberziehenden. Der Safen von Aidab mar damals einer ber besuchtesten der Welt. Man sahe die Schiffe von Indien und Jemen, außer ben Barken, welche bie Pilger überführ= ten. Die Einwohner zogen von ben Raufleuten und Pilgern nicht zu berechnenden Gewinn. Gie erhoben eine Abgabe von jeder Ladung Mehl; und vermietheten den Pilgern die Barten, bie fie nach Gibba und wieder zurudführten." Rach bem oben bemerkten Zeitpunkt zog fich ber Sandel nach Uben und Ormus; Midab ward wieder zur Ginobe; aber Ormus, auf einer wafferlofen Infel gelegen, mard bennoch eine ber reichsten, prachtigften, und uppigsten Stabte ber Welt.

<sup>\*)</sup> II, IX, 381.

ren, aus der Fremde \*). Es bekam sein Gold, sein Elfenhein und seine Sklaven aus Uethiopien \*\*), sein Rauchwerk aus Urabien, seine Gewürze aus Indien,

- \*) S. im vorigen Bande S. 461.
- \*\*) Herod. III. 114. Noch jest hat sich ein Beweis der gros Ben Berbindung zwischen Oberagypten und Rubien in einem Neberrefte ber alten Beerstraße erhalten, bie von einem Lande ins andre führte. "Wir ruckten," erzählt Denon, nach Philae auf einem Wege burch die Bufte fort. Dieser Weg hat das merkwürdige, daß man sieht er sen vormals gezogen, als Chaussee erhohet, und einst fehr gebraucht worben. Diese Gegend war die einzige in Aegypten, wo eine große Heerstraße burchaus nothwendig war; benn da der Nil wegen der Wasserfalle nicht schiffbar war, mußten alle Handelsmaaren aus Aethiopien, die nach Philae gingen, zu Lande nach Spene gebracht werden, wo man sie wieder ein= schiffte. Alle Steinblocke, die man auf diesem Wege antrifft, find mit Sieroglyphen bebeckt, und scheinen ba zu fenn, die Wanderer zu unterhalten. (Pl. 67, 1. 68, 1. 2.). Eine andere Merkwurdigkeit dieser Route sind die Ueberbleibsel pon Linien, welche aus, an ber Sonne gedorrten, Backftei= nen gebaut sind. Die Basis ist 15-20 Fuß breit; die Li= nie lief langs bem Thal fort, bas an die Strafe ftost; ihre Endpunkte find Felfen und Forts, etwa bren Lieus von Der Aufwand bes Baues giebt einen Beweis von ber Wichtigkeit, die man auf die Vertheidigung biefes Punkts legte." Denon II. 79. Eine noch genauere Beschreibung biefes Beges giebt das Memoire I. von Lancret in ber Description d' Egypte. Er scheint allerdings zunächst für die Wallfahrtenden nach Philae angelegt zu fenn. Aber wo find im Drient Wallfahrten ohne Sandel?

feine Weine aus Griechenland und Phonizien \*), fein feineres Calz aus ben Ufrikanischen Buften \*\*); - aber dagegen lieferte es auch Produkte, die, weil sie zu ben ersten und unentbehrlichsten Bedurfniffen bes Lebens ge= boren, ihm einen sichern und ununterbrochenen Absats verschafften; es war eines ber altesten Rornlander, und nicht weniger eins ber altesten Lander, wo nicht bas älteste, in dem die Weberen sowohl von Linnen als Baumwolle auf einen so hohen Grad ber Bollfommenbeit gebracht ward, als bereits gezeigt ift.

Diese Produkte bes Megnptischen Runftfleißes find sehr weit verführt worden, denn sie werden nicht blos von jubischen, sondern auch von griechischen, Schriftstel= lern häufig erwähnt. In Herodots Zeitalter war die Hegyptische Leinwand eine eben so häufige als geschätte Waare ben ben Griechen \*\*\*); und nach ben Berichten bes Skylar trieben die Carthager damit einen Tausch= handel bis zu ben fernsten Ruften bes westlichen Ufrifas +).

Es ist sehr mahrscheinlich, daß die berühmten Karbe= renen ber benachbarten Enrier biefen Manufakturmaaren

<sup>\*)</sup> Herod. III. 6.

<sup>\*\*)</sup> Arrhian de exped. Al. III. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Horod. II, 105. Das hier erwähnte livor muß leinwand. nicht Baumwollzeug fenn, weil es bem Rolchischen deror entgegengefest wird, wo man feine Baumwollweberen erwar= ten wird.

<sup>†)</sup> Skylax p. 129.

erst ihren völligen Werth gaben; wenigstens sinden sich Spuren, daß Teppiche und Gewänder zu den vorzüg- lichsten Handelsartikeln gehörten, welche die Tyrier aus Aegypten zogen \*).

Es ist bereits ben andrer Gelegenheit bemerkt, daß die Tyrier eine Niederlassung in Memphis hatten. Sie fand sich nach Herodot um das Heiligthum ( $\tau \le \mu \le \nu \circ \varepsilon$ ) des Proteus, innerhalb welchem ein Tempel der gast=freundschaftlichen Uphrodite \*\*) stand; und hieß das Lasger der Tyrier. Es war also eine Handelsniederlassung unter dem Schuß eines Heiligthums; wie wir bald se=hen werden, daß sie auch von Griechen zu Naukratis er=richtet wurden.

Nicht weniger wichtig als dieser Handel mit den Produkten der Kunst, war für Aegypten von jeher der Getreidehandel. Schon in seiner srühsten Periode erscheint dieß Land nicht nur als dasjenige, das selber Ackerbau hatte, sondern auch als die Kornkammer der benachbarten Länder, die, wegen ihrer natürlichen Beschaffenheit, kast gar keinen Getreidebau erlauben. Ein Mißwachs in Aegypten zog schon in Sakobs Zeiten eine Theuerung und Getreidemangel in Syrien nach sich; und so hald sich die Nachricht von dem dort aufgeschütteten Vorrath verbreitete, zogen auch von hier Karavanen hin,

<sup>\*)</sup> Ezech. 27. 7. wo man Michaelis Unmerkungen vergleischen muß.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 112. herigs Appodlens. So auch auf Cythere, 1, 105. War es die Aftarte, oder eine andre Phonizische Gottin?

um ihre Bedurfniffe zu befriedigen \*). Urabien mußte von jeher aus Acquyten mit Getreide verfehen werben; und vorzüglich beshalb suchte man ben Nil mit bem Arabischen Meerbusen burch einen Ranal zu verbinden. Diefer Sandel mußte noch einen großern Umfang und einen viel regelmäßigern Gang erhalten, als burch bie Unlage bes Sees Moeris Legypten seine Fruchtbarkeit gesichert, und Migmachs baselbst, weniastens in Unteragypten, physisch unmöglich ward. Es tarf uns übris gens nicht wundern, wenn wir in dieser fruhern Periode benselben nicht so oft erwähnt finden, als in ben Zeiten ber Ptolemaer und Romer. Die Ausfuhr geschah ba= mals zu Lande, und es liegt in ber Natur bes Landhan. bels, daß er weniger als ber Seehandel bemerkt wird. und zwar gewohnlich um so viel weniger, je regelmäßi= ger sein Gang ift. Muffen wir nicht unfre Kenntniß von dem Ufrikanischen Raravanenhandel gewissermaaßen als eine, erft in neuern Beiten gemachte, Entbedung betrachten? Und boch kann man nicht zweifeln, daß er schon viele Sahrhunderte, mit wenigen Beranderungen, fortgebauert habe! Wie wichtig nicht blos, sondern wie unentbehrlich bieser Handel fur Aegypten geworden senn muß, lehrt ein von Aristoteles angeführtes Benspiel, mo ein, zu einem Berbot ber Getreideausfuhr gemachter Bersuch, sogleich die Zahlung ber offentlichen Ubgaben unmöglich machte \*\*). Es gab schwerkich ein Land unf-

<sup>\*)</sup> Genes. 42, 5. Man sehe bie Uebersegung und Unmerkungen von Michaelis.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. de re famil. Op. II, p. 395. Beeren's bift. Schrift. Th. 14.

rer Erde, wo die Fruchtbarkeit des Bodens, die Leichtigskeit der Arbeit, die Gewißheit des Ertrages, und die Sicherheit des Gewinns, ben dem auswärtigen Absatz so zusammengetroffen wären, die Einwohner zum Ackerbau aufzumuntern, und wo die Beförderung desselben eine so natürliche Politik der herrschenden Kaste gewesen wäre.

Ungeachtet dieses vielfältigen Handels sowohl mit auswärtigen als inländischen Produkten, scheint es indeß doch nicht, daß die Aegypter jemals ihre Waaren felber verführt hatten. Die Urfachen davon find in Lokalver= haltniffen zu fuchen; Megyptens geographische Lage mußte nothwendig mehr den Transito-Sandel befordern, weil die Handelsstraße sowohl von dem sudlichen Ufrika als Usien durch dasselbe laufen mußte; und seine eignen ein= heimischen Produkte waren von der Art, daß es sie nicht ben Auslandern zu bringen brauchte, sondern ruhig abwarten konnte, daß jene sie holen mußten; aber ich darf auch meine Lefer hier an eine schon sonft gemachte Bemerkung erinnern \*), daß die Ufrikanischen Raravanen durchgehends mehr aus Nomadischen Hirtenvolkern, Die zu Waarenführern dienen, als aus Stadtebewohnern, oder überhaupt aus Leuten, die feste Wohnsige haben, gebildet werden. Es ift bekannt, daß Aegypten noch gegenwartig bas Sauptland fur ben Raravanenhandel ift; bennoch aberssieht man wenige seiner Einwohner in jenen reisenden Handelsgesellschaften. Sie sind ben weitem bem größern Theile nach aus den herumziehenden Stam= men des innern Ufrika's zusammengesett.

<sup>\*)</sup> S. im vorigen Banbe S. 193.

Dieser Zustand bes legyptischen Handels in seinen blubenden Zeiten, hat, so viel wir wissen, bis auf Psammetich feine große Beranderungen erlitten. Schon aber Psammetich legte ben Grund bazu. Noch wahrend ber Dobekarchie, als er sich in Sais aufhielt, eroffnete er ben Phonicischen und Griechischen Kaufleuten Niederagnp= ten; und indem bie Produfte des letten Landes vortheil= haft umgeset wurden gegen die Erzeugniffe bes Runftfleißes ber erftern, erwarb er fich baburch'zugleich Schabe und Freunde im Auslande \*). Die Eroberungen ber Aegypter jedoch, und besonders ihre fast ununterbroche= nen Kriege mit ben Phonicischen Sandelsftadten, muffen bemselben eher nachtheilig als vortheilhaft gewesen senn, allein die Geschichte hat uns barüber nicht die mindefte weitere Nachricht aufbewahrt.

Eine große und allgemeine Beranderung aber erlitt ber ganze innere Handelsverkehr von Megypten unter ber Regierung bes Umafis. Diefer Furft, ber ein großer Freund der Griechen, und ein noch großerer Freund bes Lurus und Wohllebens mar \*\*), eroffnete ben fremben Handelsschiffen endlich vollig die ihnen so lange verschlosfenen Munbungen bes Mile. Gine Vergunftigung, bie' für ben moralischen und politischen Charafter ber Nation gleich wichtige Folgen gehabt hat!

Naufratis, eine Stadt in Unteragnpten, an bem Canopischen Urm bes Mils, unweit beffen Mundung auch nachher Alexandrien gebaut ward, wurde ben Gries

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 77.

<sup>&</sup>quot;) Herod. II, 173. 178.

chischen Handelsleuten, die sich in Aegypten häuslich niesterlassen wollten, als Wohnsitz angewiesen \*). Zugleich ward aber den handelnden Griechischen Staaten erlaubt, zum Besten ihrer reisenden Kausleute, an gewissen bestimmten Platen Tempel zu gründen, welche die Niederslagen und Marktplate für ihre, nach Aegypten geschicksten, Waaren seyn sollten.

Der Wetteifer ber Griechen, besonders ber Rleinasia= ten, sich bieses Privilegium zu Rute zu machen, giebt ben deutlichsten Beweis von ber Wichtigkeit besselben. Das vornehmfte und größte biefer Beiligthumer, bas man Sellenium nannte, grundeten gemeinschaftlich neun der Griechischen Pflangstadte in Borderafien, nemlich von den Jonischen Kolonien, Chios, Teos, Phocaea, und Rlazomenae; von den Dorischen, Rhodus, Knidus, Halikarnaffus, und Phaselis; und von ben Meolischen Mitylene allein \*\*). Mehrere andere Stadte haben nach= her Unspruch auf die Theilnahme an dasselbe gemacht; allein Herodot versichert uns auf das ausdrudlichste, daß biese Unspruche ohne Grund gewesen seyn. Ginen eig= nen Tempel stifteten ferner fur fich und ihren Sandel bie Aegineter, ben sie bem Jupiter widmeten; einen an= bern die Samier, der ber Juno geweiht ward \*\*\*); und

<sup>\*)</sup> Herod. II. p. 179.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. p. 178.

<sup>\*\*\*)</sup> Samos war damals unter der Herrschaft des Polykrates, des Freundes und Verbündeten des Amasis, einer der reichesten Eriechischen Staaten. Herod. III. 39. — Uebrigens haben wir hier ein Verspiel anderer Art, wie gewöhnlich

noch einen andern die Milesier, ber dem Apollo heilig war.

Umasis hatte ben biefer, ben Griechen gegebenen, Erlaubniß, anfangs bie Ginschrankungen gemacht, bie bie Mugheit zu erfordern schien. Die griechischen Schiffe durften nur in ben Kanopischen Urm einlaufen, und mußten zu Naufratis landen. Ram eins in eine ber ans bern Mündungen, so ward es angehalten, und ber Schiffer kam nicht fren, als wenn er schworen konnte, er fen gezwungen eingelaufen. Er mußte alsbann wieber absegeln, um nach Naufratis zu gehen; ober, wenn die anhaltenden Nordwinde bieß unmöglich machten, feine Baaren in fleine Megnptische Fahrzeuge laben, mit benen fie um das Delta herum, (nemlich landeinwarts), nach Maukratis geführt wurden \*). Go ftreng biefe Befehle aber im Unfang befolgt fenn mogen, fo mußten fie boch bald nachher von selbst wegfallen, ba nach der Persifchen Eroberung ber Zugang ju ben Mundungen bes Mils einem jedem offen ftand.

Die Aegypter empfanden die glucklichen Folgen diesfer Vergunstigung sehr schnell! Es verbreitete sich über das ganze Reich ein noch nie gesehener Wohlstand; und die Einwohner selbst zählten die Regierung des Amasis zu den glucklichsten, die ihr Land je gehabt hatte. Die todten Schätze, die durch den langen Handel mit den Goldlandern hier ausgehäuft senn mußten, wurden jest

bem Alterthum die Sitte war, Tempel und Beiligthumer zu Rieberlagen und Frenftaten bes handels zu machen.

<sup>\*)</sup> Herod. 11, 179.

in Umlauf gesetht; mit den neuen Waaren, die der Grieche brachte, entstanden auch neue Bedürsnisse, aber auch wiesderum, durch den neuen Absatz, neue Zweige des Kunstssseises. Am allerstärksten wirkte jedoch diese Veränderung auf die Erweiterung und Verbesserung des Landbaues zurück. "Die Aegypter, sagt Herodot \*), hatten vorher noch nie so reiche Einkünste aus dem Ertrage ihrer Aecker gezogen." Eine natürliche Folge des schnellen und geswissen Absatzs, den ihr Getreide jeht in den Europäischen und Asiatischen Ländern sand! Amasis selbst kam dieser Geschäftigkeit durch weise Gesetz zu Hülfe; indem jeder Bürger jährlich unter der schwersten Strase dem Vorssteher seines Distrikts die Beschäftigungen anzeigen mußete, wodurch er sich seinen Unterhalt erwarb \*\*).

Freylich erkaufte Aegypten diesen Wohlstand wohl dum Theil auf Rosten des bisherigen National-Carafters. Die griechischen Kausseute und ihre Måkler, die unter dem Namen der Dollmetscher jest eine eigene, sehr ansgesehene, Kaste bildeten, deren Ursprung ich oben erklärt habe \*\*\*), überschwemmten jest ganz Aegypten, und bracheten mit ihren griechischen Waaren den Einwohnern auch Griechische Ideen; allein diese Veränderung hätte ben der damaligen Lage der Dinge auch ohne jene Neuerung des Amasis sehr bald erfolgen mussen. Die Aegypter konneten ihre vorigen Verfassungen und Sitten schwerlich ganz rein behaupten, seitdem sie einmal durch Eroberungen

<sup>\*)</sup> Herod. II. 177.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 1. c. Es war Erneuernng eines altern Gesethes; oben S. 338.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S, 345.

und Bundniffe mit auswärtigen Wölkern in politische Berbindungen gefommen waren. Aber wenn auch, befonders durch die Vergleichung der Legyptischen und Griedischen Gottheiten einige Veranderungen in den religib= fen Ideen erfolgen mochten, fo fette boch bie tief einge= wurzelte Rastenverfassung ben eindringenden Neuerungen bald einen unübersteiglichen Damm entgegen.

Die Persische Ginnahme mußte auf ben Megyptischen Handel, besonders den Landhandel, anfangs nothwendig einen ungunftigen Ginfluß haben. Rambyses unternahm feine Buge gerade gegen biejenigen Plage, von benen wir wissen, daß sie Hauptplage des Karavanenhandels waren, gegen Ummonium und Aethiopien; und wenn auch das Miglingen berfelben nur eine Unterbrechung verursachte, so forderte boch die Wiederherstellung bes alten Ganges um so viel mehr Mube, je regelmäßiger derselbe vorher gewesen war.

2013 man indessen die ersten Sturme überstanden hatte, scheint sich legypten um so viel schneller erholt zu haben, je milber die Regierung bes Darius war. Der jahrliche Tribut, ben er bem Lande auflegte, und an bessen Bezahlung auch noch zugleich bas benach= barte Libnen, Barka und Cyrene, Untheil nahm, betrug nicht mehr als 700 Talente \*), außer dem Regal von ber Fischeren bes Sees Moeris (die man sechs Monate bes Jahrs, mahrend bes Abflusses in ben Mil täglich auf Ein Zalent rechnete, und in ben übrigen auf ein Drit-

<sup>\*)</sup> Etwa 800,000 Thaler unfere Belbes.

theil \*),) und dem Getreide was zur Unterhaltung der Persischen Besahung in Memphis gegeben werden muß=te \*\*). Das dankbare Andenken an diesen Fürsten verlor sich auch ben den Aegyptern nicht, ungeachtet der Em=porungen in die sie zu wiederholtenmalen gegen die Persser ausbrachen \*\*\*).

Als Herodot Aegypten sah, etwa drenßig Sahre nach dem Tode des Darius, war, wie aus den obigen Unterssuchungen erhellt, der Handel mit dem innern Afrika und Aethiopien wieder aufgelebt. Man konnte ihm sehr gut die Handelswege sagen, die durch Libyen und nach Meroë sührten, und er nennt neben den andern Handelsartikeln seiner Zeit, die aus den südlichen Ländern kamen, auch die Aethiopischen Produkte †). Und was Aegypten am Landhandel versor, das gewann es sicher durch den Griechischen Seehandel wieder, der desto weniger

<sup>\*)</sup> Herod. II. 149.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III. 91. E3 tagen in Memphis 120,000 Mann Herod. 1. c. Außer diesen tagen noch Besatzungen in den Grenzsestungen, zu Spene, Marca und Daphne, (Herod. II. 30.) deren Stärke wir aber nicht wissen, und von denen uns Herodot auch nicht sagt, ob sie auf Aegyptische Unkosten unterhalten wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach der ersten Empörung der Legypter aber unter Xerres ward Legypten weit harter von den Persern behandelt, Herod. VII. 7., wodurch die Empörung des Inarus veranlaßt ward. Es ist zu bedauern, daß uns herodot über die spätere Einrichtung des Persischen Gouvernements in Legypten so wenig gesogt hat.

<sup>+</sup> Herod. III. 114.

Unterbrechungen ausgesetzt war, und besto lebhafter werden mußte, je mehr der gleiche Haß gegen die Perser bende Nationen in vielfache und genauere Verbindung brachte.

Die Persische Herrschaft überhaupt war dem Handel nicht ungünstig, wenn gleich der Gang desselben in Usien unter ihnen einige Veränderungen erlitten hat \*). Die Phonicischen Städte verloren unter ihrer Regierung nichts von ihrem Glanze; die Volker Usiens selbst lernten sich genauer unter einander kennen, und dieser lebhafte Verskehr mußte, ben der beständigen Verbindung mit Legypten, auch vortheilhaft auf den Handel dieses Landes wirsken. Aber der Fall des Persischen Neichs wirkte noch stärker auf Legypten zurück. Sine neue Ordnung der Dinge begann für dasselbe, deren Erläuterung aber einer eigenen Untersuchung ausbehalten bleibt.

<sup>\*)</sup> Man sehe darüber meine zwente Abhandlung über das alte Indien, de viis Mercaturae Indicae Comment, Soc. Gou. Vol. XI.

## Fünfter Abschnitt.

Sinken und Fall des Throns der Pharaonen.

Megnpten ift ein gemaftetes Rind; aber von Mitternacht her fommt Der Treiber!

Jerem. 46, 20.

enn wir so eben sahen, daß Aegypten unter seinem letzten oder vorletzten König Amasis in gewissem Betracht seine glücklichsten Zeiten hatte, so kann es auffallend scheinen, es zugleich seinem Falle so nahe zu sehen. Aber die Zeiten des Glücks der Völker, in so fern dasselbe in Wohlstand und Neichthum gesetzt wird, sind keineswegs immer zugleich die Zeiten ihres Muthes und ihrer Stärke. Der Thron der Pharaonen war schon seit lange erschüttert; eine Neihe der verschiedenartigsten Ursachen trug dazu ben.

Wir haben oben das Ende der glanzenden Periode der Pharaonenherrschaft um etwa 800 v. Ch. gesetht; und

wir muffen bis auf jene Zeiten zuruckgeben, wenn wir jene Aufgabe lofen wollen. In bas nachste Sahrhundert, zwischen 800 und 700 v. Chr., wahrscheinlich um die Mitte deffelben, fallt die Aethiopische Eroberung durch Sabako und seine benben Nachfolger Cevechus und Tirhato, Die, wenn auch nicht gang legypten, boch gewiß Theben und Oberägnpten traf; wenn auch in Unterägnpten in Zanis und Bubaftus fich ein paar gleichzeitige Dynastien er= hielten \*).

Die Aethiopische Herrschaft, die funfzig Jahre dauer= te, scheint ben Grund zu ber allgemeinen Becanberung ber Dinge in Acgypten gelegt zu haben, die bald barauf unter Psammetich baselbst erfolgte. Denn wenn auch gleich, nach der Sage ber Priefter, der vormalige Ronig, der sich funfzig Sahre lang in den Sumpfen verborgen haben soll, wieder zur Regierung gelangte, so riß boch gleich nachher Sethon, ein Priester des Bulkans, die Herrschaft an sich, ber, indem er, wie es scheint, die immer getrennte Macht bes Oberpriefters und Konigs in fich vereinigte, die vormalige Verfassung in einem wesent= lichen Punkt veränderte. Mußerdem erbitterte er die Rafte ber Rrieger gegen sich, indem er ihnen ihre Landerenen nahm. Gegen ihn war ber, auch von judischen Unnaliften erwähnte, Bug bes Uffprischen Eroberers, Sanherib oder Sannacherib gerichtet, wovon ihn, als die Rrieger-

<sup>\*)</sup> Die 22ste und 23ste des Manetho. Die damalige Mehr: berrichaft in Megypten wird auch Jef. 19, 13. beftå: tigt. Das dort erwähnte Zoan ift Tanis; Reph aber Mem: rhie cf. Sefenins Commentar.

kaste ihm ihren Benstand versagte, eine, unter ber Urmee ber Ussprer ausgebrochene, Pest befrente \*).

Daß damals der Zustand Aegyptens sehr unruhig und sturmvoll war, können wir mit Gewißheit aus den Drakeln des ersten der Hebrässchen Seher schließen. Die Weissaung Jesaias gegen Aegypten, welche das ganze neunzehnte Kapitel aussüllt, fällt in diese Zeiten, mag man sie nun um ein Paar Decennien früher oder später sehen wollen \*\*). Von physischen zugleich und von politischen Unglücksfällen, Kriegen und tyrannischer Herrschaft, soll Aegypten getroffen werden. Will man auch das, was der dichterischen Behandlung angehört, abrechnen, so bleibt die Hauptsache doch nicht zweiselhaft.

Es mussen also damals große Umwälzungen in Uegypten vorgegangen seyn, von denen uns die Geschichte aber nur blos den Ausgang meldet, daß die Aegypter sich dem Joche des Sethons entzogen, und eine Regierung von zwölf Fürsten errichteten, von denen jeder einen verschiedenen Theil von Aegypten beherrschen sollte. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, daß diese Zerstückelung eine Beziehung auf die frühere Nomeneintheilung hatte, wenn man auch mit einem neuern Schriftsteller nicht annehmen will, daß dieß gerade die damalige Zahl der Nomenen gewesen sey \*\*\*). Nach den wenigen und dunkeln

<sup>\*)</sup> Herod. II. 141. 142.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die chronologischen Schwierigkeiten vergleiche man die, schon im vorigen Bande angeführten, Untersuchungen von Gesen ius zu diesem Capitel.

<sup>\*\*\*)</sup> De Paure recherches sur les Egyptiens. T, 11. p. 324.

Priesternachrichten ben Herodot, scheint es, daß tiese Dodekarchen aus der Kriegerkaste genommen wurden. Aus
allem aber leuchtet hervor, daß sie unter der Autorität
des Priesterkollegii zu Memphis, und des dortigen Oberpriesters stehen sollten; ein Plan, der bald nachher vereitelt ward, als einer von ihnen, Psammetich, dem
die Herrschaft von Sais in Unterägypten zu Theil geworden war, sich durch Hulfe Griechischer Miethtruppen
seiner Gehülfen entledigte, und der Alleinherrschaft von
ganz Aegypten bemächtigte.

Durch Psammetich ward also der gestürzte Thron der Pharaonen wieder aufgerichtet; und mit ihm beginnt eine neue Periode in der Aegyptischen Geschichte. Von seiner Gelangung zur Alleinherrschaft bis auf die Persissche Oktupation unter Cambyses verstossen nach Herodots Zeitrechnung noch hundert und drenßig Jahre\*). Aegypzten war in diesem Zeitraume ununterbrochen Ein Reich, das in beständiger politischer Verbindung mit auswärtigen Volkern, Griechen und Asiaten, stand; es zählte unster seinen Königen einige große Fürsten, die zugleich

<sup>\*)</sup> Die Reihe ber Könige ben Herobot ist folgende: Psammestich: er regierte nach der 15jährigen Dobekarchie noch 39 Jahre († 617 v. Chr.); Necho, 16 Jahre, Psammis 6 Jahre, Upries 25 Jahre, Umasis 44 Jahre, Psammes nit 1/2 Jahr. Neko und Upries (Farao Hophra) sind auch den Unnalisten und Propheten bekannt. cf. 2. Reg. 23, 29 etc. Jer. 44, 30. — Diod. I. p. 106, der seiner Gewohnheit nach nur einzelne Könige nennt, erwähnt des Psammetichs, bes Upries, (ben er vier Menschenalter nach Psammetich sett), und des Umasis.

Rrieger und Eroberer waren; und selbst sogar mit glücklichem Erfolg eine Seemacht bildeten. Das Dunkel, das
in der frühern Periode auf der Geschichte dieses Landes
lag, klärt sich daher natürlich mehr auf; und Herodots
Nachrichten, von denen er selber nicht unbemerkt läßt,
daß sie hier erst anfangen einen höhern Grad von historischer Gewißheit zu erhalten \*), sind um so viel zuverlässiger, da wir sie mit den Berichten jüdischer Unnalisten
vergleichen können, die jeht häusig in ihren Jahrbüchern
Alegyptens und seiner Könige Erwähnung thun, weil ihr
Bolk mit denselben in mancherlen Berbindungen stand.

Aber wenn auch der Thron wieder aufgerichtet, und die Einheit des Neichs wiederhergestellt ward; es war doch nicht das alte Neich mehr. Aus der Art der Wiesderherstellung durch Fremde entwickelte sich eine Neihe von Folgen, welche die weiteren Schicksale des Neichs bestimmt hat. Gerade in dem, was seine Stårke seyn sollte, lagen die Keime seiner Schwäche und seines Unstergangs.

Psammetichs Alleinherrschaft, die er von Unterägnp= ten aus durch die Hulfe Phonicischer, und besonders Griechischer und Karischer Miethtruppen errun= gen hatte, ward von einem großen Theil der Nation naturlich als Usurpation betrachtet. Er hatte eine mach= tige politische Parthen gegen sich, und sah sich in der Nothwendigkeit, das was er durch Fremde erhalten hatte, auch durch Fremde zu behaupten. Die Griechischen Krie=

<sup>\*)</sup> Herod. II. 147. 152. Er beruft sich auf die Uebereinstim= mung ber Aegypter und ber Austander.

ger bekamen Landereyen in Aegypten, und bildeten eine Kolonie ben Bubastus, in einem Nomus der zu denen gehörte, in welchen die Aegyptische Soldatenkaste ihre Wohnsitze hatte \*). Diese Ansiedelung der Griechen ward eine der vornehmsten und wichtigsten Ursachen zu der großen Veränderung der Dinge, die in Aegypten ersfolgte.

Das Mißvergnügen über diese Fremdlinge war am größten ben derjenigen Kaste, die am meisten durch sie beeinträchtigt wurde, den Aegyptischen Kriegern. Sie waren schon vorher durch den Priesterkönig Sethon bezleidigt, der ihnen ihre Länderenen nahm; und wurden jest aufs neue gekränkt, indem man Fremdlinge ihnen vorzog oder zur Seite setzte \*\*). Sie zogen eine Auswanderung der Unterwersung vor; Psammetich suchte vergeblich sie zurückzuhalten; der größte Theil von ihnen verließ Aegypten, und siedelte sich in Aethiopien an \*\*\*). Welche Schwäche davon die Folge seyn mußte, ben einem Volke ben dem die Kriegerkaste den wehrhaften Theil ausmachte, leuchtet von selber ein.

Von diesen Zeiten an wurden die Griechischen Hulfstruppen immer als der Kern der Aegyptischen Heere betrachtet, und bildeten selbst die Leibwache der Könige. Sie behielten ihre Wohnsitze in Bubastus, (wo Herodot noch die Ueberbleibsel ihrer Wohnungen sah,) bis auf Amasis, der sie zu der Beschützung seiner Person nach

<sup>\*)</sup> Herod. II. 152. 154. Diod. I. p. 77.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 30. cf. Diod. I. p. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 193.

Memphis zog \*). Es ist sehr wahrscheinlich, daß sie, als die vornehmste Stütze der Macht der Könige, einen entschiedenen Einfluß auf die Aegyptischen Angelegenheiten hatten.

Psammetich, so wie seine Nachfolger, hielten sich gewöhnlich zu Sais auf. Psammetich hatte ten Saiten viel zu danken, sie hatten ihn, vor Errichtung ter Dobekarchie, aus dem Eril zurückgeholt \*\*); und wahrscheinlich nahm er ben ihnen seinen Aufenthalt der Sicherheit wegen, da er auch die Griechischen Miethtruppen dort in der Nähe hatte. Unter seinen Nachfolgern hieng diese Verlegung der Residenz in der Nähe des Meers mit ihren politischen Entwürsen genau zusammen.

Ungeachtet dieser Veränderung indeß ward Mem= phis doch noch immer als Hauptstadt Aegnptens betrach= tet; und erscheint auch noch in dieser Gestalt ben der Persischen Eroberung; ja selbst, wie die Inschrift von No= sette lehrt, unter den Ptolemäern. Psammetich, ter nach der Auswanderung der Soldatenkaste desto sorgfältiger sich die Zuneigung der Priesterkaste erhalten zu haben scheint, unterließ nicht wie seine Vorgänger durch Andaue an dem Tempel des Phtha ihr seine Ergebenheit zu bezeugen \*\*\*). Er erbaute zu Memphis die sublichen Propyläen, und außerdem diesen gegenüber eine prächtige Ausa und Por= tikus zur Wohnung für den Apis.

<sup>\*)</sup> Herod. 1, c.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 152.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, II, 153.

Das was in dieser ganzen Periode am mehrsten die Ausmerksamkeit auf sicht, ist der Eroberungsgeist der Aegyptischen Könige, der dem Charakter ihrer Nation sonst nicht gewöhnlich war, und auch jeht wahrscheinlich zuerst durch die Tapserkeit der Griechischen Miethtruppen, und den glücklichen Fortgang ihrer Waffen, angesacht ward; der aber von Psammetich an ununterbrochen alle seine Nachfolger bis auf Amasis beseelte; aber der auch seiner Dynassie den Untergang bringen sollte.

Und ber Erzählung des Herodots sowohl als der jubischen Unnalisten leuchtet hervor, daß besonders Ein Entwurf ben ihnen gleichsam erblich ward, die Eroberung von Sprien und Phonicien. Die reichen Sandelsstädte dieser Lander, wo seit Sahrhunderten die Schape ber Welt aufgehäuft lagen, waren eine zu reizende Lockspeise fur fie, als daß sie der Bersuchung, sich ihrer zu bemachtigen, hatten widerstehen konnen. Sie führten ihre Entwurfe auch einigermaßen aus; allein die Eroberungssucht rachte sich bald an ihnen selbst auf die gewöhnliche Weise, indem sie ihnen noch machtigere Feinde, als fie selbst waren, auf ben Sals zog. Die Sagen von den Kriegszugen und ben Siegen ber alten Pharaone, die sie an den Mauern ihrer Tempel und Pallafte bargeftellt faben, mochten zu ahn= lichen Entwurfen entflammen. Aber bie Zeiten waren nicht mehr dieselben. Uls jene ihre Kriegszuge unternahmen, gab es noch in bem westlichen Usien fein großes Reich. Zetzt walteten hier selbst erobernde Bolker, mit be= nen sie balb zusammenstoßen mußten.

Psammetich selbst machte den Anfang mit der Belagerung von Azotus, einer Sprischen Grenzstadt. Er eroberte fie auch endlich; aber erft nach einem Beitraum von neun und zwanzig Sahren; worin wahrscheinlich mehrere fehlgeschlagene Versuche gemacht worden sind; denn auch als Blokade låßt eine so lange Belagerung sich schwerlich benken \*). Weit schnellere und größere Fortschritte machte fein Sohn und Nachfolger Neko. Er schlug die Syrer ben Magdolus, eroberte Jerusalem, und überschwemmte Sprien bis zum Euphrat \*\*). Allein er verlor auch eben so schnell wiederum was er gewonnen hatte. In dem In= nern von Usien bilbete sich damals, nach dem Untergange der Usprischen Macht, ein neues eroberndes Reich, das Chaldaisch=Babylonische, das unter seinem damaligen Be= berrscher Nebukadnezar die bochste Stuffe seiner, schnell vorübergehenden, Größe erstieg. Der Aegyptische und Babylonische Eroberer begegneten fich ben Circefium, wo eine einzige Schlacht den Aegyptern nicht nur alle ihre Eroberungen entriß, sondern auch ihr eignes Land ber Gefahr eines feindlichen Angriffs blosstellte \*\*\*).

Eine der ersten und wichtigsten Folgen dieser auß= wartigen Eroberungen war die Anlegung einer See= macht. Die Phonicischen Handelsstädte waren Seestabte,

<sup>\*)</sup> Horod, II. 157.

<sup>\*\*) 2</sup> Reg. 23, 33. Auch Herod. II. 159. erwähnt der Erobezung von Jerusalem; das ben ihm Cadntis heißt.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche die Beschreibung dieser Schlacht ben Serem. 46. und die Unmerkungen von Michaelis. Es scheint selbst, daß ein Einfall der Sieger in Aegypten davon die Folge war.

und die Negyptischen Könige mußten bald auf die Bemerstung geführt werden, daß sie ohne Flotten sich niemals ihrer würden bemächtigen können. Schon Neko faßte das her diesen Entschluß, und gab seinem Unternehmen einen Umfang, der noch größere Projekte erwarten ließ. Er ließ eine Flotte zugleich im Mittelländischen und rothen Meere erbauen, und beyde sollten durch einen angelegten Kanal in Verbindung geseht werden \*).

Dieß letzte Unternehmen, von dem man auf den ersten Blick glauben sollte, daß es nothwendig den Weltshandel hatte verändern mussen, ist zwar von Neko nur zur Hälfte, aber etwa siebenzig Jahre später von Darius, dem Sohn des Hystaspes, ausgeführt worden. Herodot, der den Kanal selber vollendet sah, und uns die Richstung desselben genau beschrieben hat, beweiset zugleich die Unrichtigkeit der Behauptung kast aller spätern Schriftssteller, daß Darius von dem Unternehmen wieder abgesstanden sen, weil man ihm berichtet habe, das rothe Meer läge höher als das Mittelländische; und daß erst der zweyte Ptolemäus ihn geendigt habe \*\*).

<sup>\*)</sup> Herod. II. 158. 159.

<sup>\*\*)</sup> Strab. p. 1157., wo man in den Anmerkungen auch die Zeugnisse anderer Schriftsteller gesammlet sindet. Die Spuren mehrerer Kanale, von dem östlichen Arm des Mils aus, (die jedoch ben Belbens sich sämmtlich vereinigten,) sind noch jest sichtbar. Bekanntlich war es auch eines der ersten Geschäfte der Araber nach der Eroberung Aegyptens, bereits unter Omar, den Kanal zu erössnen; damit Arabien von Aegypten aus mit Getreide versehen werden könnte.

Sowohl aus der Veranlassung als aus der Beschaf= fenheit deffelben scheint zu erhellen, daß er ursprunglich nicht sowohl fur Handelsschiffe, als fur Kriegsschiffe bestimmt war, benn man hatte ihm die Breite gegeben, daß zwen Triremen neben einander fahren konnten \*). Er fieng an gleich oberhalb ber Stadt Bubaftus, und zog sich sudlich bis oberhalb Memphis, wo er neben ben großen bortigen Steinbruchen sich alsbann nach bem rothen Meere hinlenkte. Naturliche Hinderniffe, besonders Die Gefahr der Schifffahrt auf den obern Theilen bes rothen Meers, sind wahrscheinlich die Hauptursachen, daß berfelbe fur den Sandel nie große Folgen gehabt hat; denn auch selbst im Zeitalter ber Ptolemåer, wo er doch gewiß schiffbar war, ward weiter sudwarts von Roptos aus eine Karavanenstraße nach dem rothen Meere gebahnt, und die Schiffe, die aus den sublichen Meeren famen, giengen nicht weiter als bis Myos Sormos.

Die Seemacht der Aegypter dauerte nicht långer als ihre Besitzungen in Usien. Upries nutte seine Flotte noch, um die Phonicier zu bekriegen, er eroberte Siston \*\*); aber nachher gerieth sie in Versall, und Herodot sah blos nur noch die Stapelplåte der Schiffe \*\*\*).

Die Nebellion der Aegypter unter Apries, als der letztere einen unglücklichen Feldzug gegen Cyrene unter= nommen hatte, durch welche Amasis auf den Thron

<sup>\*)</sup> Herod. 1, c,

<sup>\*\*)</sup> Herod, II. 161. \_

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, II, 159.

fam, zeigt, bag bie Bergroßerungsentwurfe ihrer Konige wenig in dem Geschmack ber Nation waren. Die eben erwähnte Revolution zog einen Krieg ber Aegypter gegen die Miethtruppen nach sich \*), in welchem die lettern geschlagen wurden, und Upries balb nachher bas Leben verlor. Umafis, unter bem Megypten feine glucklichste Periode gehabt haben foll, zog eine friedliche Regierung bem Glanze ber Eroberungen vor, und ftarb noch eben ju rechter Beit, um die Einnahme von Megypten burch Rambyses nicht ansehen zu muffen.

So ergeben sich die Ursachen, welche ben Fall des Throns der Pharaonen vorbereiteten, aus dem Bisheri= gen von selbst. Seit der Aethiopischen Eroberung, seit ber Usurpation bes Sethon, konnte diefer Thron seine Festigkeit nicht wieder erhalten; die auf die Ginigkeit der Priefter = und Rriegerkafte gegrundet war. 2113 die lette, migvergnügt gemacht, auswanderte, stand die Nation selbst wehrlos ba. Fremde sollten sie schuten, die sie haßte. Diese Fremden wurden felbst zu auswartigen Rriegen und Eroberungen gebraucht, denen die Nation abgeneigt war; und diese Rriege und Eroberungen miß= langen. Der Unwille brady in Emporung aus. Die herrschende Dynastie ward gestürzt; ein fühner Ubentheurer bemåchtigte sich bes Throns; begunftigte bie Fremben; bereicherte badurch Aegypten; aber reizte auch bie Raubgier ber Eroberer. Was konnte Aegypten ihnen entgegen stellen, als einen unkriegerischen Bolksbaufen?

<sup>\*)</sup> Herod. II. 169.

Die Veranlassungen zu der Persischen Einnahme werden verschieden erzählt; welches aber auch der Vorzwand gewesen seyn mag, so war die wahre Ursache doch schwerlich eine andere, als die Reichthümer und der Wohlstand Aegyptens. Eine einzige Schlacht, und eine zehnztägige Belagerung der Hauptstadt Memphis, entschies den das Schicksal des ganzen Landes \*).

Es ist bekannt, was für Grausamkeiten gegen die Priesterkaste, und was für Verwüstungen und Plündezrungen der Tempel, dem Kambyses Schuld gegeben wersden. Man pflegt die Verschiedenheit der Persischen und Aegyptischen Religion nicht selten als die Ursache dieses Versahrens, und auch zugleich des nachmaligen Nationalshasses der Aegypter gegen die Perser, und ihrer häusigen Empörungen, die, wenn man ihr späteres Vetragen unster den Ptolemäern betrachtet, so gar nicht in ihrem Charakter zu seyn scheinen, anzusehen.

Ich glaube, man wird diese Vorstellung richtiger fassen, wenn man das ganze Betragen der Perser in Akgypten als einen Kampf, nicht zunächst gegen religiöse Meinungen oder Gebräuche, als vielmehr gegen die Aegyptische Priester=Aristokratie, betrachtet; wie= wohl das eine von dem andern sich nicht ganz trennen ließ. Unter der Regierung der letzten Pharaonen war die Aegyp= tische Priesterkaste freylich nicht mehr das geblieben, was sie einst gewesen war; aber ihr politischer Einsluß konntenhöchstens geschwächt, jedoch keinesweges vernichtet seyn.

<sup>\*)</sup> Herod. III. 11, 13.

Nicht nur Psammetich, sondern auch besonders Umasis, hatten sie mit der größten Schonung behandelt, und burch neu erbaute Tempel, und Erweiterung und Ausschmückung ber vorhandenen in den bamaligen Sauptstädten Megnytens, ihr ihre Chrfurcht bezeugt \*). Sie war noch immer der edelste Theil ber Nation, und außer ben wissen= schaftlichen Kenninissen auch im Besits ber Staatsbedienungen, wie sie es vorher gewesen war. Das Interesse bes herrschenden Stamms also, und bes fremben Eroberers, mußte nothwendig zusammenstoßen, und die Ent= beiligung ihrer Tempel und Gotter, wofern nicht vieles in diesen Nachrichten übertrieben ift, (benn wir muffen nicht vergessen, daß wir Kambyses fast allein aus bem Bericht ber Megnytischen Priefter, seiner Feinde, fennen,) war eine Folge biefer politischen Erbitterung. Geschichte ber nachfolgenden Emporungen ber Aegypter gegen die Perfer kennen wir überhaupt fehr unvollstan= dig, und von ihrem ersten Ursprunge, und der Urt, wie sie angestiftet wurden, wissen wir gar nichts. Daß aber die Priefter die vornehmsten Urheber bavon gewesen sind, scheint baher unleugbar, weil nach ber Wiedereroberung Megyptens sie bafur gestraft wurden \*\*).

<sup>\*)</sup> Herod, II, 175, 176.

<sup>\*\*)</sup> Diod. II. p. 122. Als Artarerres ben Nectanebus vertriet ben, und Aegypten wieder erobert hatte, erging die Berfolgung über die Priester. Ihre Tempel wurden beraubt, und man nahm ihnen selbst ihre heiligen Bücher, die sie gleichwohl nach Diodors Bericht durch Vermittelung bes Bagoas für eine große Summe Geldes wieder einlösen durften.

# 408 Fünfter Abschnitt. Sinken u. Fall zc.

Eine Theokratie trägt den Keim des Untergangs in sich, wenn das Unsehen der Priesterschaft sinkt; und der Kriegerstand ihr den Gehorsam verweigert. Beydes war in Uegypten geschehen; und weder das Schwerdt der Söldner, noch die Schäse des Volkes vermochten den Thron der Pharaonen zu stützen.

# Beylage 11.

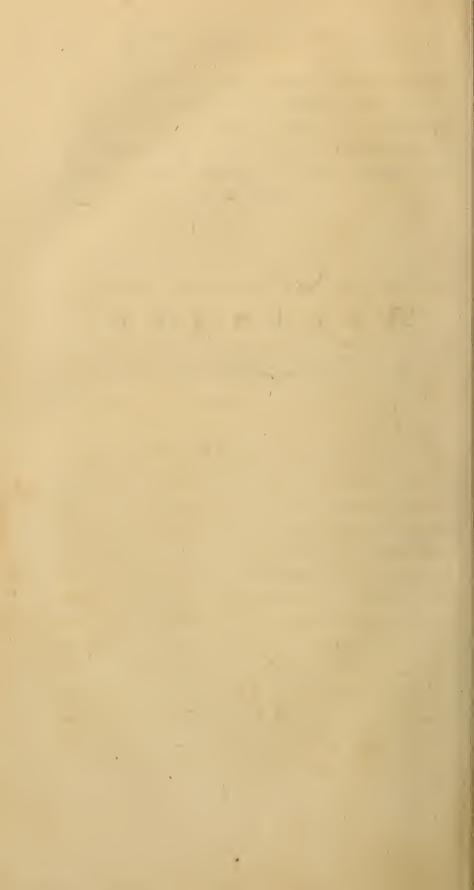

# Beylage I.

Ueber die Stelle des Klemens Alexandrinus über die Aegyptischen Schriftarten.

) ie Stelle bes Clemens findet sich in ben Stro: mata V, 4. p. 555. Sylb. Sie ift in ber Urfprache folgende: 'Αυτίκα οἱ παρ' 'Αιγυπτίοις παιδευόμενοι, πρώτου μεν πάντων την 'Αιγυπτίων γραμμάτων μέθοδον έκμανβάνουσι, την έπισολογραΦικήν δευτέραν δέ, την ίερατικήν, ή χρώνται οἱ ἱερογραμματεῖς· ὑςάτην δὲ καὶ τελευταίαν, την ιερογλυφικήν ής ή μέν έςι δια των ποώτων σοιχείων, πυριολογική, ή δε συμβολική. δὲ συμβολικής ή μὲν κυριολογεῖται κατά μίμησιν ή δὲ ώσπερ τροπικώς γράφεται ή δὲ ἄντικρυς άλληγορεῖται κατά τινάς αἰνιγμούς. "Ηλιον γ' οὖν γράψαι βουλόμενοι, κύκλον ποιούσι σελήνην δέ, σχημα μηνοιδές, κατά το πυριολογούμενον είδος. Τροπικώς δέ, κατ' οἰκειότητα μετάγουτες καὶ μετατιθέντες, τὰ δ' έξαλλάτονττες, τὰ δὲ πολλαχῶς μετασχηματίζουτες, χαράττουσι τοὺς γ' οξη των βατιλέων έπαίνους βεολογουμένοις μύθοις

παραδιδόντες, αναγράφουσι δια των αναγλύφων. Τοῦ δὲ κατὰ τοὺς ἀινιγμούς, τρίτου είδους, δεῖγμα έσω τόδε τὰ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων ἄςρων διὰ τὴν πορείαν τὴν λοξήν, ο Φέων σώμασιν απέικαζον, τον δὲ "Ηλιον τῷ τοῦ μανθάρου, Jam vero qui docentur ab Aegyptiis, primum quidem discunt Aegyptiarum litterarum viam ac rationem, quae vocatur epistolographica; secundo autem hieraticam, qua utuntur hierogrammates, ultimam autem hieroglyphicam; cujus una quidem species est per primas litteras, cyriologica dicta; altera vero symbolica. Symbolicae autem una quidem proprie loquitur per imitationem; alia vere scribitur velut tropice; alia vero fere significat per quaedam aenigmata. Qui solem itaque volunt scribere, faciunt circulum; lunam autem figuram lunae cornuum formam prae se ferentem, convenienter ei formae, quae proprie loquitur. Tropice autem per convenientiam traducentes et transferentes, et alia quidem immutantes, alia vero multis modis transfigurantes, imprimunt. Regum itaque laudes fabulis de diis immiscentes, anaglyphicis describunt. Tertii autem generis, quod fit per aenigmata, hoc sit indicium: alia quidem astra propter obliquam conversionem assimilabant corporibus serpentum, solem vero scarabaeo.

Die Erklärung der Stelle des Klemens hängt haupt= fächlich davon ab, daß man das nupiodoging und das nupiodoging und das nupiodogio Pai richtig versteht. Dieß erklärt sich aber dadurch, daß es dem tropischen entgegengesetzt wird. Es

ift also bie Urt bes eigentlichen Ausbrucks; nur baß biefer wieder boppelt ftatt finden fann; entweder burch Buchstabenschrift, oder burch eigentliche Ubbilbung. Geben wir hier von aus, fo wird Alles flar fenn. Rle= mens unterscheibet zuerft bie bren Schriftarten ber Hegypter, die epistolographische, welche sonst die demotifche heißt: wie wir fie auf bem Stein von Rofette finden; die hieratische oder Priesterschrift, deren sich bie hierogrammateis oder heilige Schreiber bedienen; die alfo auch jum Schreiben mahrscheinlich überhaupt ber heiligen Schriften bestimmt war; endlich die hieroglyphische; beren eigentliche Bestimmung eingehauen ober eingegraben ju werden, burch bas Wort χαραττουσι nachher angezeigt wird. Bon biefer ift nun die erste die Alphabeti= iche durch die Unfangebuchstaben. Gie heißt die Enrio: logische, weil sie bie Begenstände eigentlich, nicht tro= pifch, ausbruckt. Die andre ift die symbolische, die fich nicht der Buchstaben, sondern der Bilber bedient. Die symbolische hat aber auch wieder zuerst eine eigentliche Methode, ropiologeirai, durch die Nachahmung; d. i. burch die eigentliche Ubbildung ohne Allegorie. 3men: tens burch Tropen, indem fie fich der Bilber nach einer gemiffen Mehnlichkeit mit ben Gegenständen die fie bezeichnen will, bedient; alfo was wir gewöhnlich unter hieroglyphischer Schrift zu verstehen pflegen; brittens eigentliche Allegorie burch Rathfel; wo feine folche Uehn: lichkeit mehr ftatt findet, ober boch zu entfernt ift, um wahrgenommen werben ju konnen. Dieg wird nun burch Benfpiele erläutert, und badurch jugleich bie Richtigkeit unfrer Erklärungen bestätigt. Das Benfpiel ber eigent: lichen Methode durch die Abbildung ist das Bild der Sonne und des Mondes. Das Beyspiel der tropischen, die heiligen Sagen zum Lobe der Könige, wie wir deren mehrere bey Herodot lesen; die nicht in eigentlichem Sinz ne verstanden werden können. Das Beyspiel der Uenigmatischen die Andeutung des Laufs der Gestirne durch eine Schlange; der Sonne durch einen Käfer, u. s. w. Auf diese Weise scheint mir keine Dunkelheit übrig zu bleiben; und die Entdeckung der phonetischen Hieroglyzphen hat also den Schlüssel zu der Erklärung der Stelle des Klemens gegeben.

# Beylage II.

Inschrift auf einem Obeliek von Heliopolis nach Ummian Marcellin, B. XVII. 4. Und über den heiligen Dialekt (iega diahentos) ben Syncellus.

Durch Ammian Marcellin ist uns aus ber Schrift eines Hermapion die griechische llebersetzung der Hieroglyphen: Inschrift auf einem Obelisk erhalten, der ursprünglich zu Heliopolis in Unterägypten stand; dann durch Caes sar Augustus nach Rom transportirt, und im Circus maximus aufgestellt wurde. Die Worte Ammians sind: Qui notarum textus obelisco incisus est veteri, quem videmus in Circo, Hermapionis librum secuti, interpretatum litteris subiecimus Graecis. Von diesem Hermapion wissen Weiter Nichts, als was Ammian sagt; daß er ein Buch geschrieben hatte, welches Uebersetzungen von Hieroglyphenserten ins Griezchische enthielt. Er mußte also Hieroglyphenschrift und

Sprache verstehn. Das wahrscheinlichste ist, daß er ein Aegyptischer Priester war, der im Ptolemäischen, oder auch im Römischen Zeitalter, zum Gebrauch der Griechen ein Buch dieser Art versertigt hatte. (S. oben S. 210.)

Ich gebe die Uebersetzung der Inschrift hier aus zwey Ursachen. Erstlich: um die Richtigkeit meiner früstern Behauptung darzuthun, daß die Hieroglypheninsschriften auf den Monumenten Formeln enthalten zum Lobe der Gottheiten und Könige, mit ihren Namen und Titeln. (S. oben S. 19.) Zweytens: als Beweisdaß die von Champollion erklärten Titel rein Aegyptisch sind; ohne deshalb die Richtigkeit der Erklärung jedes Einzelnen sosort verbürgen zu wollen. — Ein Kommentar über die Inschrift würde eine eigne Schrift erfordern; und möchte nach dem was Zoöga de Obeliscis p. 26 etc. und Champollion Précis p. 146 etc. gesagt haben, wenig Neues enthalten. Ich bemerke nur solgendes:

Da der Obelisk zu Seliopolis stand, war es natürlich, daß die dort verehrten Gottheiten auch vorzugsweise, jedoch nicht ausschließend, als Schutgötter des Königs auf demselben erwähnt wurden.

Diese Namen sind griechisch ausgedrückt; Aegyptisch sind sie folgende: Helios, der Sonnengott, Phré. Alle Pharaone hießen nach Champollion p. 166. Söhne der Sonne. Apollon, Aegyptisch Arveris; Ferner: Ares Aegyptisch Som (?) Endlich: Hezphaistoß, Aegyptisch Phtha.

Der König dem der Obelist errichtet wurde heißt Rameffes. Wir haben aber gefehen, daß es mehrere

bes Namens gab. Aus feiner Geschichte wird nur angeführt daß er die Fremden («Alos Ivsis) besiegt habe. Dieß paßt auf Namesses den Großen, oder Sesostris, den Vertreiber der Hytsos (oben S. 316.). Auch die ihm gegebenen Titel kommen ihm zu. Die Vertreisbung der Fremden (Hyksos) mußte besonders für Heliepolis in Unterägypten wichtig seyn, das ihren Druck am härtesten empfunden hatte.

#### Inschrift.

Dieß fagt Helios bem König Namesses: Ich habe Dir gegeben mit Freude zu herr: schen über die Welt; den Helios liebt und Apollo, der mächtige, der ächte Sohn des Heron, der Göttersohn, der Herrscher der Welt, den Helios erkohr, der Lapfre Sohn des Ares, König Ramesses; dem die ganze Erde unterworfen ist; durch Lapferkeit und Muth; der König Namesses, der Sohn des Helios, der immer leben de \*).

Upollo der mächtige, der wahre Herr des Diadems\*\*), dessen Uegopten sich rühmt; der verherrlicht hat die Stadt des Helios; der die Erde beherrscht; und der da ehrt die Göttet, die in der Stadt des Helios wohnen; den Helios liebt,

<sup>\*)</sup> Die einzelnen Absate (51201) bilbeten eben fo viele vertikale Kolumnen auf dem Obeliek. Champollion Précis p. 146.

<sup>\*\*)</sup> Hier scheint ausgefallen zu seyn: dem Konig Ra= messes. So wie im vierten Ubsas.

Apollo ber mächtige, ber stralende Sohn bes Helios, den Helios erkohr, und Ares ber tapfre begabte; dessen Güter dauern zu jezber Zeit; den Ammon liebt; der da erfüllt den Tempel des Phönix mit Gütern\*); dem die Götter Lebenszeit schenkten; Apollo der mächtige; der Sohn des Heron, Ramesses dem König der Welt; der Aegypten beschüßt hat, indem er die Fremden besiegte, den Helios liebt; dem die Götter gegeben haben langes Leben, der Herr der Welt, Ramesses der stets Lebende.

Helios, ber große Gott, ber herr des Himmels, ich habe Dir kummerloses Leben gegeben, Apollo der mächtige, der Herr des Diadems, der Unvergleichliche, dem Statuen geseth hat in dieser Königsstadt der Herr von Aegypten, und geschmückt hat die Stadt dies Helios, und Helios selbst, den Herrn des Himmels. Er hat vollendet das herrliche Werk, der Sohn des Helios, der immer lebende König.

König Namesses habe ich gegeben die Machtund Gewalt; den Apollon liebt, der Herrder Zeiten, und erkohren hat Hephaistosder Vater der Götter durch Ares, der herr-

<sup>\*)</sup> Dber nach einer andern Leseart: mit ben Gutern bes phonir.

liche König; ber Sohn bes Helios, von De: lios geliebt.

Der große Gott der Stadt des Helios, der himmlische, Apollon der mächtige, der Sohn des Heron, den Helios liebt, den die Götter ehren, der die ganze Erde regiert, den Helios erkohr, der mächtige König durch Ares, den Ammon liebt; und der Stralende zum ewigen König bestimmt.

Die Uebersetzung biefer Inschrift fcheint mir auch noch beshalb wichtig, weil fie uns nicht blos ben Inhalt fondern auch die Form diefer Urkunden, weil fie uns, wenn ich mich eines neuern Musbrucks bedienen barf, Hegyptischen Ranglenstyl und Kanglensprache fennen lehrt. Daß diese sich von der Sprache des gemeinen Lebens unterschieden, lehrt wohl die Ratur der Dinge; und in fo fern pflichte ich gern ber Meinung bes Srn. Professor Senffarth in Leipzig ben, uns weitere Aufklarungen über bie Bieroglyphen ver: fprochen hat, (die ich jedoch bisher blos aus feiner Un= fündigung und Untrittsrede fenne, und also nicht beurtheilen fann;) wenn er eine gewiffe Berfchiedenheit zwi= ichen bem Roptischen als ber Bolkssprache, und ber foge: nannten heiligen Sprache, ίερα διάλευτος, annimmt. Collte aber diefe Berfchiedenheit fo groß fenn, daß man ben Schluffel ju ber Erklarung der Bieroglyphenterte nicht mehr im Roptischen suchen burfte, so weiß ich nicht, wo er fonst zu finden mare. Db aber in ber einzigen

Stelle benm Syncellus \*), wo eine ispa dialsutog erwähnt wird, darunter eine heilige, von der gewöhnlischen gänzlich abweichende, Mundart zu verstehn sen, scheint mir noch sehr zweiselhaft; da dieset ispa dialsutos hier keinesweges der Koptischen oder Landessprache, sondern der griechischen Sprache entgegen gesetzt wird. Wie dem aber auch senn mag, so kann jene Verschiedensheit auf die Erklärung der Pharaonen Namen gar keisnen, und auf die ihrer Titel (worauf allein die in dem gegenwärtigen Werke gemachte Anwendung sich beschränkt,) wohl nur einen sehr geringen Einsluß haben.

\*) Georg. Syncellus in Chronographia p. 40 ed. Paris. Μανεθώ χρηματίσας έκ των έν τη Σηριαδική γη κειμένων τηλών, εξοά φησι διαλέκτω καὶ εξοργαφικούς γράμμασι κεχαφακτηρισμένων ύπο Θωθ, καὶ ερμηνευθεισών εκ της εξοάς διαλέκτο του εἰς την Ελληνίδα φωνην etc. Ift aus diesen letten Worten ber im Text bemerkte Gegensag nicht klar? Laft sich ein Gegensag gegen die einheimische Volkesprache baraus folgern? Es scheint mir nicht. Soll die Stelle überhaupt das Wemeiskraft haben, so muß man erst die von Zoëga de Obeliscis p. 36. Not. vorgeschlagene Veränderung zulassen, daß statt εις την Ελληνίδα φωνήν zu lesen seig την κοινήν διάλεκτον. Über auch das ist doch zweiselhaft.

### Beylage III.

Vergleichung der Aegnptischen Königsreihen von Herodot, Diodor und Manetho.

Wenn ich in biefer Beplage eine Vergleichung ber Aegyptischen Königsreihen anstelle, so ist es baben keis neswegs meine Absicht eine Uebereinstimmung hereinzus bringen, wo sie sich nicht findet, sondern nur das Verhälteniß zu zeigen, in dem sie ben jenen Schriftstellern gegen einander stehn. Ich darf hoffen daß auch dieses schon zu nicht ganz unwichtigen Resultaten führen wird.

Ich gehe daben von dem Satz aus, den ich in dem Werke hinreichend bewiesen zu haben glaube; daß nemzlich zwar jene dren Schriftskeller sämmtlich aus der Aegyptischen Priestersage, worunter ich zugleich die schriftzlichen Nachrichten der Priester begreife, geschöpft haben; aber mit dem Unterschied, daß wir in der Königsreihe von Herodot die Priestersage von Memphis; in der von Diodor die von Theben; endlich in der von Manethon die von Heliopolis vor uns haben. Aus dieser Verschieden.

heit der Quellen erklart sich fofort die Berschiedenheit ber Ungaben.

Ich theile zuerst in einer Tabelle die Königsreihen des Herodot und Diodor mit.

Nach Herobot, II.
99—182.

Menes.

Hierauf 330 Könige, von benen man blos die Namen wußte, weil sie keine Denke mähler hinterlassen hatten. Unter ihnen 18 Uethioper, und Eine Frau die Nitokris. Der letzte von ihnen war

Möris. Gefostris.

Pheron, beffen Sohn.

Mady Diobor, I. p. 54-82.

Menes.

Nach ihm 52 Nachfolger in mehr als 1400 Jahren.

Busiris der erste, und 8 Nach= folger, wovon der lette Busiris der zwente, Erbauer von Theben.

Osymandias, und 8 Nach= folger, davon der lette Uchoreus, Erbauer von Mems phis.

Aegyptus, dessen Enkel. Nach 12 Menschenaltern Möris.

7 Menschenalter.

Sesostris ober Sesoosis.

Sesostris II., des voriger Sohn.

Bude von vielen Menfchen altern.

Umasis, und der Aethioper Aktifanes.

Mendes oder Marus, Er bauer bes Labyrinths.

Serobot.

Proteus, jur Beit bes Tro. Proteus, jur Beit bes Trojanischen Rriegs. Rhampsinit.

Cheops, Erbauer ber großen Chemmis ober Chembes, aus Ppramide.

ramide; bes vorigen Bruber.

Mycerinus, bes Cheope Mycerinus, bes Chemmis Sohn, Erbauer einer Dp: ramibe.

Ufochis, der Gefeggeber. Unnfis, ber blind mar.

Cabafon ber Methioper. Unpfis jum zwentenmal. Sethos, ein Priefter bes Bulkans.

Dobekarchie.

Pfammetich, aus Sais, 21: Pfammetich, aus Sais, 211. leinherrscher; beffen Cohr | leinherrscher. Defos, Eroberer in Sprien. 4 Menschenalter. Psammis.

Upries, mit dem bas Saus Upries. bes Pfammetiche ju Grun: be geht.

Diobor.

Unarchie von 5 Menfchen: altern.

janischen Rriegs.

Remphis, bes vorigen Sohn. 7 Menschenalter, barin Di= leus, von bem der Ril ben Damen trägt.

Memphis, der Erbauer ber großen Pnramide.

Chephres, Erbauer einer Dn: Cephren, Erbauer einer Dn: ramide; bes vorigen Bruber.

> Sohn, Erbauer einer Dy: ramibe.

Bocchoris, der Gefetgeber. Eucke von vielen Menfchen: altern.

Sabako ber Methiopier.

Dobekarchie.

herobot.

Diobor.

Umasis aus Sais.

Umafis, von Kambyfes an-

Psammenit, von Kambyses besiegt.

um die Nachrichten von benden Schriftstellern zu beurtheilen, ist nothwendig daß man die eines Jeden in ihrem wahren Lichte betrachtet.

Was die des Diodor betrift, so ist schon aus ihm selber klar, daß er keine vollständige und fortlausende Reihe der Aegyptischen Könige geben wollte. Er hob blos diejenigen heraus, welche als die merkwürdigsten glänzten; sen es nun, daß die mitgetheilten Thebaischen Priesternachrichten nicht mehr enthielten; oder, was wahrscheinlicher ist, daß er nur Auszüge aus ihnen geben wollte. Zedoch beobachtete er daben die Zeitfolge; und suchte durch die Angabe der Menschenalter, die zwischen den von ihm genannten Königen verstossen, die Lücken einigermaßen auszufüllen. Daß es jedoch unmöglich ist, eine feste Zeitrechnung darauf zu gründen, ist allein schon daraus klar, daß zwen Lücken von vielen Menschenaltern, ohne Bestimmung ihrer Zahl, vorkommen.

Die Memphitische Priestersage, der Herodot folgste, war die ärmere. Sie bestand nur aus zwey Elementen. Vor Sesostris oder seinen Vorgänger Möris aus einem bloßen Namensverzeichnisse von 330 Königen; "weil sie keine Monumente hinterlassen hatten." Und seit Sesostris bis auf Psammetich herunter nur aus Königen welche an dem großen Tempel zu Memphis,

bem bes Phtha, und ben benachbarten Pyramiden gebaut hatten, mochten sie nun ihren Wohnsis in Memphis oder in Theben, oder in beyden gehabt haben. Es ist also eine an Monumente geknüpfte Geschichte. Die Priester gaben sie ihm aber von Sesostris an als eine ununterbrochene Reihe, wo stets der Sohn dem Bater solgte; und als solche gab er sie wieder.

Das sie nun dieß nicht war, lehrt die Vergleichung mit Diodor augenscheinlich. Wir haben sie also auch nur als einzelne Könige zu betrachten; und damit ist, bis auf die Rechtschreibung von ein Paar Namen, Heros dot mit Diodor ausgeglichen. Es sindet kein Widerspruch zwischen ihnen statt.

Ist aber die Königsreihe von Herodot keine fortlausfende Königsreihe, so läßt sich gleichfalls keine fortlausende Zeitrechnung darauf gründen; selbst wenn auch die Resgierungsjahre der einzelnen Könige angegeben wären, was vor Psammetich nicht geschehen ist. Doch hat Hezvodot eine wichtige Zeitbestimmung, wenn er II, 13. sagt Möris, der Vorgänger von Sesostris, sen 900 Jahre vor dem Zeitpunkt gestorben wo Er in Legypten war. Nach seiner Zeitrechnung fällt also, da er um 450 in Legypten war, der Tod des Mörisum 1350 vor dem Unfange unster Zeitrechnung. Darzaus ergeben sich von selbst zwen Folgen:

Erstlich: das Zeitalter von Sesostris als Nachfolger bes Möris fällt nach Herodot um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts vor Christo. Allerdings also setz herodot den Sesostris um etwa Ein Jahrhundert später, als wir geglaubt haben ihn setzen zu mussen. Ich bin

nicht im Stande darüber weitere Aufklärung zu geben; da Herodot die Gründe seiner Zeitrechnung nicht angegeben hat. Auf die allgemeine Zeitbestimmung der glänzenden Periode von Theben hat indeß diese Abweichung keinen Einsluß.

Zweytens: Die 330 Könige vor ihm gehen über bie: fen Zeitpunkt hinaus.

Welches ist nun aber bas Verhältniß der Nachrich: ten bender Schriftsteller zu denen des Manetho?

Hreitig die Hauptquelle. Die Priesterschaft zu Heliopolis war, anerkannt, die gelehrteste in Legypten. Herod. II. 3. Er war Vorsteher dieser Priesterschaft, und schrieb außerdem in Auftrag des Königs Ptolemäus. Ihre Arschive standen ihm offen. "Er habe, sagt er, die in den Abytis der Tempel besindlichen Schriften benutt; welche Agathodämon von den Denksäulen (Obelisken) des Thot, in Hieroglyphen geschrieben, kopirt und übersetzt habe \*)."

Aber auch in den dürftigen Auszügen die wir aus ihm besitzen, in den Dynastien, wie mangelhaft und versberbt durch die Schuld der Abschreiber diese auch in den Zahlen seyn mögen, bleibt er die reichhaltigste Quelle. Ich bediene mich allein der oben S. 102. angeführten

<sup>&#</sup>x27;) Syncollus 1. c. Es geht also aus dieser Stelle des Manes tho zugleich hervor, daß die historischen Schriften in den Tempeln Uebersetzungen und Kommentare der Inschriften auf den Monumenten waren; oder doch dafür galten. Man vergleiche Zosga de Obeliscis p. 36.

meien Armenischen Ausgabe des vollständigen Eusebins mit der griechischen und lateinischen Uebersetzung; als der den Forderungen der Kritik am meisten entsprechenden. Ich nehme zu keiner Veränderung oder Auswerfung von Namen, noch weniger ganzer Dynastien, meine Zuslucht. Nur die einzige Bemerkung muß fest stehn, daß der in der zwölften Dynastie erwähnte Sesostris, nicht Sesostris der große ist; und das von ihm Gesagte aus einer Nandzglosse in den Tert gekommen ist; was nach dem oben S. 305. 306 angeführten wohl um so weniger bezweiselt werden kann, da Manetho selber den Sethos oder Sezsostris der neunzehnten Dynastie für denselben mit Nasmesses erklärt hat. So bald man dieß zugiebt, ordnen sich die großen Massen der Geschichte von selbst.

Die Vergleichung mit Herodot kann erst mit Sesosties und der Periode der Sesostriden anfangen; weil
er früher noch keine Königsnamen hat. Die Priester lasen ihm aber 330 frühere Königsnamen vor; welche sind
diese? — Es sind die ersten siedzehn Dynastien des
Manetho; denn I. Die Zahl der Könige past. Sie
sind bey Eusedius freylich nur 276; aber von zwey Dynastien, der sechsten, die 203 Jahre, und der zehnten die
185 Jahre dauerte, wird die Zahl der Könige nicht angegeben. Sie kann also sehr wohl auf die von Herodot
angegebene Zahl gestiegen sehn. 2. Nach Herodot war
unter diesen 330 Königen Eine Königin, die Nitokris.
Diese nennt auch Manethon in der sechsten Dynastie.
3. Nach Herodot waren barunter achtzehn Aethioper.
Nach Manetho war die vierte Dynastie, aus siebzehn

Ronigen bestehent, eine frembe; und einer aus ihr Gus phis, der die große Pyramide erbaute, die Berodot bem Cheops beplegt, war anfangs ein Berachter der Gotter, was die Memphitischen Priefter auch von bem Cheops erzählten. 4. Nach Herodot hatten biese 330 Könige fich burch feine Monumente verewigt. Daffelbe gilt, mit Musnahme bes eben ermahnten Suphis; auch von ben Königen ber erften fiebzehn Dynaftien bes Manetho. Rann also dieg nicht bezweifelt werben, fo fragt es sich nun, wie bie Königenamen bes Manetho von ber neun: gehnten Dynaftie an, mit benen bes Berobots und Diobor paffen? Sier finden wir allerdings einige Ueberein= funft; aber auch Berschiedenheiten. Sie beginnen bey Manetho mit Sethos ober Sefostris, bem fein Sohn folgte, ber ben Namen bes Baters nach Diobor annahm. Er heißt ben Manetho Rhamses ober Rameffes; und ba nach ihm fo auch ber Bater hieß, finden wir keinen Wi= berfpruch. Die folgenden Namen \*) find verschieden, bis auf Bocchoris, ben auch Diodor hat, ber durch ben Methioper Sabato gefturgt marb. Beshalb die andern Namen verschieden find, läßt fich meines Erachtens dar=

<sup>\*)</sup> S. oben S. 310 Rote. Wenn bort Thonis mit Homers Polybus verzlichen wird, ber zur Zeit der Zerstörung Trojas geherrscht haben soll, so ist dieß ein schlechter Beweis
der Gelehrsamkeit der griechischen Dollmetscher in Aegypten.
Polybus, der nebst seiner Gattin Alkandra die schönen Gast=
geschenke an Menelaus und Helena gab, ist ben Homer
Odyss. 125—130—nicht König, sondern heißt ausdrück=
lich Einwohner von Theben.

aus erklären, baß die Könige der ein und zwanzigsten, zwey und zwanzigsten und brey und zwanzigsten Dynassie, Könige von Tanis und Bubastus waren; deren Namen also in der Thebaischen Priestersage nicht erwartet werden können. Daß diese Dynastien von Tanis und Bubastus in diesen Städten herrschten, ist bereits oben in dem letten Abschnitt bargethan. Es bleibt also nur die Frage übrig: weshalb die von Diodor zwischen Menes und Möris angeführten Königsnamen; Busiris, Osymanzdyas, Uchoreus und Aegyptus, nicht ben Manetho vorstommen? Hierauf kann ich zwar keine gewisse Antwort geben. Sie konnten aber zu der sechsten und zehnten Dynastie gehören, wo ben Manetho Zahl und Namen der Könige sehlen.

## Beylage IV.

Ueber das Verhältniß der Theokratie zu der Monarchischen Regierungsform.

Die Untersuchung über die Altägnptische Verfassung führt von selbst zu Betrachtungen über die Theokratie; da diese Form in keinem uns bekannten Staat so auszgebildet worden ist, als in Aegypten. Es entsteht die Frage: in welchem Verhältniß diese Verfassung zu der Monarchie steht? Die sich aber kaum anzbers beantworten läßt, als wenn wir vorher einen Blick in die Lehre der Versassungen überhaupt werfen.

Wir unterscheiden die beyden Arten von Verfassun=
gen: Republiken und Monarchien. Zwar sollte man
glauben nach so langen Untersuchungen und so manni=
gen Erfahrungen müßte das Wesen von diesen wohl ge=
nug ergründet seyn; hätten nicht mehrere unster neue=
sten Konstitutionen, die man als die reissten Früchte der
politischen Weisheit ansah, das Gegentheil gezeigt. Ich
habe über diesen Gegenstand in der Abhandiung: über

den Einfluß ber politischen Theorien, und bie Erhaltung bes Monarchischen Princips in Europa mich fo beutlich ausgesprochen, bag ich mich barauf berufen fann \*). Es ift bort gezeigt, bag, fo lange man ben Cat von Bolksfouverainitat auf Monar: dien übertragen will, feine Grenglinie gwifden Monardie und Republik gezogen werden fann; weil das De= fen ber Monarchie barin besteht, bag ber Regent Couverain (supremus) ift; das heißt, daß Er in den aus: wartigen Berhaltniffen allein ben Staat reprafentirt; in ben innern aber nichts ohne ober gegen feinen Billen gefchehn fann; er alfo in biefem Ginne uber bem Bolfe fteht; bahingegen bas Wefen der Republiken barin be: fteht, bag bas Bolf, ober auch eine Abtheilung beffelben, Souverain ift; mithin alle Magistrate, welche Titel fie auch führen mogen, ihm untergeordnet find.

Bey der gegenwärtigen Untersuchung kommen nur die Monarchischen Verfassungsformen in Beztracht. Diese bestimmen sich durch das Verhältnis in dem der Monarch gegen das Volk steht; welches, unbezschadet seiner Souverainität, drepsach seyn kann.

Die Defpotische Verfassung besteht in bemjenigen Verhältniß zwischen bem Monarchen und bem Volke, wo

<sup>\*)</sup> In Hist. Werke B. I. S. 365. In jenem und dem gegenwartigen Aussahe ist zugleich das Wesentliche der Beplage zu B. I. der vorigen Ausgabe, über den Charakter der Despotischen Verfassung und der Staatsverfassungen überhaupt, verbessert, enthalten; weshalb derselbe in dieser Sammlung meiner Schriften nicht wieder abgedruckt wird.

ber Monarch nicht nur Repräsentant des allgemeinen Willens als Gesetzgeber und Herrscher (im Besitz der gesetzgebenden und ausübenden Gewalt;) sondern auch (nach seinem Gutdünken) des Privatwillens des Einzelnen ist; denn aller Despotismus besteht in den willskührlichen Eingrissen des Höhern in den Willen des Niedern. Hier also ist der Monarch Eigenthümer der Personen und der Güter seiner Unterthanen; sie sind und heißen Sklaven oder Anechte; wie etwa in den Negerzreichen von Dahomen, und andern.

Die Autokratische Verfassung besteht in dem Verhältniß zwischen dem Monarchen und dem Volke, wo der erstere zwar Repräsentant und Vollzieher des allzgemeinen Willens, (im Besiße der gesetzgebenden und ausübenden Gewalt), aber nicht des Privatwillens der Einzelnen ist. Sie besteht also vollkommen mit der persönlichen Frenheit; schließt aber die politische Frenzheit, (in so fern man darunter die Theilnahme an der Gesetzgebung versteht), aus. Das Volk besteht nicht mehr aus Knechten, sondern aus Unterthanen.

Die Konstitutionelle Monarchische Verfassung besteht in demjenigen Verhältniß zwischen Monarchen und Volk, wo der Monarch zwar der Ausführer des allzgemeinen Willens, aber in Beziehung auf die Bestimmung der innern Verhältnisse (Gesetzgebung) es nicht allein ist; sondern das Volk, sep es durch Volksverzsammlungen, oder ständische, oder gewählte Vertreter, einen Antheil daran hat; jedoch mit der wesentlichen Beschränkung, daß ohne, und gegen den Willen des Monarchen nichts darin rechtskräftig beschlossen werden

kann. Ben diesem Verhältniß besteht also mit der perfönlichen auch die politische Frenheit (im obigen Sinn:) und das Volk besteht nicht bloß aus Unterthanen, sondern aus Bürgeen.

In welchem Verhältniß nun steht gegen biese versschiednen Utten ber monarchischen Verfassungen bie Theokratie?

Unter der Theokratie verstehen wir diejenige Verzfassung, wo der Staat nach den Vorschriften der Gottzheit (einer oder mehrerer) regiert wird. Wandelte die Gottheit unter uns, könnte sie unmittelbar regieren, so wäre sie der Monarch, und kein andrer könnte neben ihr bestehen. Da dieß aber nicht der Fall ist, so folgt von selbst, daß sie wenigstens die ausübende Gewalt dem Monarchen überlassen muß. Aber auch ben dem was geschehen soll, (den Gesehen) wenn sie auch in einzelnen Fällen es vorschreibt, wird es nicht immer geschehen können; und so wird sich ihre Herrschaft hauptsächlich darauf beschränken, daß Nichts ohne ihre Einwilligung geschehen darf.

Man muß also ihren Willen erfragen; man muß ihre Drakel vernehmen. Thut dieß der Regent selber, wird er sie leicht sprechen lassen wie er will; er tritt dann zugleich als der Beauftragte der Gottheit auf; und statt einer Beschränkung seiner Macht wird ein Wachsthum derselben darauß hervorgehn. Daher ward in den theokratischen Staaten dieß gewöhnlich als geschwidrige Unmaßung angesehn. Samuel zersiel mit Saul, als dieser es sich herausnahm selber den Jehovah zu besragen. Dieß Recht behielten sich die Priester vor; und dieß war die Grundlage ihrer politischen Macht.

Die Theokratie bestimmt also nichts über das Vershältniß in dem der Regent zu dem Volke steht; sie besstimmt nur das Verhältniß in dem er zu der Gottheit steht. Sie ist verträglich mit der despotischen und der autokratischen Verfassung; jedoch nur mit der nothwenz digen Beschränkung, daß das Verhältniß der Priesterschaft zu dem Monarchen anders ist als das des übrigen Volks. Nur mit der stellvertretenden Verfassung scheint sie nicht vereindar zu seyn; da eine solche Stellvertretung hier überslüssig seyn würde, weil die Priesterschaft diesen Plaß einnimmt.

Wohl aber kann eine Theokratie mit Gesehen bessstehen, wie es auch in Aegypten und anderwärts der Fall war. Nothwendig aber bedürfen diese Gesehe einer höhern Sanktion, der der Gottheit, und erscheinen und gelten also als göttliche Gesehgebung. Daher tragen alle Gesehgebungen des Drients diesen Charakter, weil die Verfassung dort immer in einem gewissen Grade theoskratisch war.

Mit einer strengen Theokratie kann die Couveraisnität eines Herrschers nicht bestehen, da es einen höhern Willen in Staate giebt als ten seinigen. Aber in der Theokratie entstehen von selbst Abstusungen, da man nicht über Alles die Gottheit bestragen kann oder will; und auch durch den persönlichen Charakter der Herrscher. Immer aber bleibt in der Theokratie das Verhältniß des Herrschers ein schwankendes Verhältniß, wie sich wohl von selbst daraus ergiebt, weil sich das gegen die Gotts heit nicht fest bestimmen läßt.

Daß, und in wie fern, die Theokratie auch mit Republikanischen Verfassungen verträglich ist, ergiebt sich aus dem Visherigen von selbst; sobald man an die Stelle des Regenten das Volk, entweder das gesammte wie in der Demokratie, oder einen Theil desselben, wie in der Aristokratie setzt. War nicht auch die Römische Versfassung durch die so wichtigen Auspicien in einem gewissen Grade eine Theokratie?

# Benlage V.

Ueber die Handelswege des alten Ufrikas.

So wie ich ben Untersuchungen über Usien eine Beplage über die alten Sandelswege diefes Welttheils bengefügt habe, werde ich jest es auch mit benen in Ufrika thun. Sie sind frenlich schon in dem Werke felbst auseinandergesett worden; und kaum habe ich noch etwas Neues hinzuzusegen. Meine Ubsicht aber ift, in= bem ich jede Strafe mit bloger Unführung der Beweiß= ftellen angebe, jeden Lefer in den Stand zu fegen felber ju urtheilen. Daben werbe ich zugleich forgfältig bas Gewiffe und blos Wahrscheinliche von einander unter: scheiden; wie dieß auch fchon in dem Werke felber ge= Schehen ift. Damit hoffe ich jeder Unforderung einer gerechten Rritif Genuge ju leiften. Bur leichtern Ueberficht unterscheibe ich die Carthagischen, und die Regypti= schen Sandelsstraßen; wiewohl bende wieder mit einander in Berbindung ftanden.

#### I. Die Carthagischen Sandelsftragen.

Unter den Carthagischen Handelbstraßen begreife ich diesenigen, die von dem Carthagischen Gebiet ausgiengen oder darin endeten, mit Einschluß der zwischen Aegypten und Fessan oder Phazania; weil die von dort nach dem Syrtenlande nur eine Fortsetzung davon war.

1. Straße von Aegypten nach dem Lande ber Garamanten, oder Fessan.

Sie geht von Theben in Oberägypten nach der Grenze des Garamantenlandes ben Zuila. Sie ist gewiß, weil sie von Herodot IV, 181—185. nach Stationen und Entfernungen beschrieben ist, über Ummonium und Augila. Die Auslassung von zwen Stationen, der großen Dasis, und Zala, von denen die erstere jedoch aus Herodot selbst III, 26. sich nachweisen läßt, (mag sie Herodot selbst, oder seinen Berichterstattern zu Last falzlen) ist kein Einwurf; weil da, wo man Ansang und Ziel der Reise kennt, sich die Zwischenstationen von selbst verstehn; wenn sie auch nicht alle genannt sind.

2. Straße von den Garamanten zu den Lotophagen in dem Syrtenlande, und also in das Gebiet von Carthago.

Sie ist gewiß aus Herod. IV, 183. mit Angabe der Zahl der Tagereisen; welche durch die neuessten Reisenden auf das genaueste bestätigt ist. S. 223. Bende Straßen sind diejenigen, welche noch jest im Gesbrauch sind.

3. Die Straße aus bem Lande ber Garamanten bis zu bem ber Atlanten.

Sie ist eine Fortsetzung der benden vorigen; und ihre Richtung geht südlich in das innere Ufrika. Sie hängt ab von der Bestimmung der Wohnsitze der Utazanten und Utlanten. Diese sind nicht mit historischer Gewisheit, aber mit hoher Wahrsche in lichkeit- anzgegeben; weil a. keine andre Nichtung vernünftigerweise angenommen werden kann; und nichts im Herodot wizderspricht. Weil b. Die Entsernungen passen; und c. Nicht weniger die angegebenen Kennzeichen. Endlich d. Es noch jetzt die große Handelsstraße in das innere Ufrika, nach Burnu sowohl als Sudan ist. Es steht zu hossen daß die Erscheinung der Reisen der Herrn Denham und Clapperton das Wahrscheinliche bald zur Gewisheit bringen wird.

Der einzige scheinbare Einwurf gegen diese Straße würde seyn, daß man die Utlanten in Folge ihres Namens an dem Utlas Gebirge suchen müsse. Daß dies ses indeß keine nothwendige Folge sey, sieht jeder von selbst. Der Einwurf ist aber bloß scheinbar, weil der Name des Utlasgebirgs keinesweges ein in Ufrika einzheimischer, sondern ein von den Griechen gegebener, Name war. Nach Strabos\*) Zeugniß heißt das Gebirge in Ufrika selbst das Dyris Gebirge; und dieser Name hat mit dem einheimischen Volksnamen Utlanten nichts gezmein. Weshalb die Handelsstraße bey den Utlanten abbricht, ist zugleich aus den neuern Neisenden auf

<sup>\*)</sup> Strab. L. XVI. p. 1181.

eine genügende Art gezeigt. Die Garamenten, Nasamo= nen und Carthager, konnten Herodot keine weitere Nach= richten geben, weil ihre Handelsreisen hier ein Ende hatten.

Dag ber handel bes innern Ufrikas nur burch Raravanen geführt werden konnte, lehrt die Beschaffenheit bes Landes und feiner Bewohner. Es ift gezeigt daß er hauptfächlich burch bie Bewohner ber Syrten und bes Garamantenlandes geführt wurde; weil a. Diefe Bolker als Nomadenvölfer bagu am meiften geschickt, und auch befonders im Befig ber bagu nothigen Laftthiere maren. Stolar in Geogr. min. I. p. 48. b. Weil Berobot nach eignem Beugniß die Nachrichten barüber von ihnen in Theben einzie= ben fonnte; Herod. II, 28. 32. 173. c. Beil sie sowohl regelmäßige Züge nach Augila machten Herod. IV, 172. als nach Ammonium famen Herod. II, 32. d. Beil man felbst es nicht bezweifeln fann, daß ihre Entde: Eunasteise Herod. II, 32. bis ju ben Ufern bes Miger ober Joliba gieng; ba bie Nachrichten Berobots auf fei= nen andern Strom fich beuten laffen. Denn er mar I. Gin großer Strom jenfeit ber Bufte; und wir fen: nen hier keinen andern. 2. Der nach Dften floß. Es giebt feinen andern. 3. In bem Rrofobille maren. Wir fennen bort feinen andern. 4. Un beffen Ufern eine Stadt von Negern bewohnt war. Dieg pagt auf feine andre. Nach den Regeln ber Kritik, wenn man biefe nicht ganglich verleugnen will, muß ich alfo bie Ent= bedung bes Joliba burch die Nasamonen fur gewiß hal= ten. Und wofern Ber Wohnfit ber Utlanten als ber Plat des Umfages ber Libyer und ber Bewohner von

Sudan richtig bestimmt worden ist, wie natürlich erklärt sich nicht Alles? Die Nasamonen wollten dann über dieß gewöhnliche! Ziel ihres Zugs ihre Reise noch sortsetzen; und kamen dann sehr natürlich zum Niger, da sie auf der großen Straße zu demselben waren\*). — Daß auch die Lastthiere, namentlich das Kameel, (was man hat in Zweisel ziehn wollen, denn was hat man nicht bezweiselt!) und auch das Maulthier damals bereits in Afrika einheimisch waren, ist in dem Abschnitt über die Industrie und den Handrl der Aegypter von mir bewiessen worden.

II. Die Megyptischen Sanbelsftragen.

Ich verstehe barunter diejenigen, die von Aegypten ausgiengen oder baselbst endeten. In Herodots Zeitalter giengen sie aber von Theben aus, weil er alle seine Nachrichten über das innere Afrika dort einzog, und alle Entsernungen von dort aus berechnet werden.

1. Handelsstraße von Theben nach bem Lande der Garamanten und dem Gebiet von Carthago.

Diese ist bereits so eben bargethan.

2. Handels straßen von Theben nach Aethio= pien und Meroë.

Sie war zwiefach: a. Die längst ben Ufern bes Nils, und zum Theil auf bem Nil. Sie ist gewiß aus Herod. II, 29. ber sie nach Tagereisen beschriesben hat.

<sup>\*)</sup> Auf ber Karte konnte naturlich nur die gerade Strafe angegeben werden.

- b. Die von Theben auf Merawe, der Kolonie von Meroë, durch die Nubische Wüste. Sie kann schwerz lich bezweifelt, wenn auch nicht streng historisch erwiesen werden. S. 472 des vorigen Bandes.
- c. Die Franzosen haben die Meinung aufgestellt, daß eine Handelsstraße links vom Nil von Merawé nach Abydus in Oberägypten, als dem spätern Hauptssie des Aethiopischen Sklavenhandels, gieng; und Abydus auch schon in der Pharaonen Zeit der Hauptmarkt dieses Handels gewesen sen '). Da Abydus eine der wichtigsten Städte Aegyptens ward, die nur Theben nachstand Strad. p. 1167. und selbst die Aethiopischen Eroberer dort ihre Residenz erbaut zu haben scheinen, kann ich jene Meinung nicht anders als sehr wahrsche inlich sinden, wenn ich gleich keinen historischen Besweis weiter dafür kenne.
- 3. Handelsstraße von Ebfu in Oberägyp: ten nach dem Urabischen Meerbusen und Berenice.

Sie ist als Aegyptische Handelsstraße entbeckt burch Belzoni \*\*); und ihr hohes Alter, da man Ueberreste Aegyptischer Gebäude auf ihr sieht, ist allerdings sehr wahrscheinlich; wenn ich es auch nicht streng beweissen kann. Nach einer andern Nachricht \*\*\*) läuft auch eine

<sup>\*)</sup> Descript. Antiquités Livr. 3. p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Narrative p. 304 etc.

<sup>\*\*\*)</sup> N. Mug. G. Ephemerib. B. XV. S. 207. aus Scenes and impressions in Egypt and Italy, by the Author of sketches of India. Lond. 1824.

breite Handels: Straße von Theben nach Coffeir, dem alten Myos Hormos; die sich zwey Drittheile des Weges zwischen felsigten Hügelreihen durchschlingt. Db sie schon aus dem Zeitalter der Pharaonen sich herfchreibt, kann ich nicht bestimmen; wenn diese aber Flotten auf dem Arabischen Meerbusen hielten, mußten auch wohl Straßen dahin gebahnt seyn; und die Nichtung von Theben aus, macht ihr hohes Alter sehr wahrscheinlich.

4. Handelsstraße von Merce nach dem Urabischen Meerbusen.

Sie wird bezeichnet durch die Ruinen von Urum und Adule. cf. Plin. VI, 34.

5. Handelsstraße von Memphis nach Phő=nicien.

Sie ist bereits in den Untersuchungen über die Usiatisch = Phönicischen Handelsstraßen bewiesen.

So viel über die Handelswege und ihre Beweise im Einzelnen. Einen noch stärkern Beweis giebt es für sie im Allgemeinen. Da die Beschaffenheit des Landes keine andre Art des Handels, und keine andre Wege gestattet, so muß man eins von beyden annehmen: entweder es gab in einem Zeitalter, wo die Küsten Afrikas von handelnz den Bölkern besetzt waren, dennoch gar keinen Handel in das Innere desselben; (dessen Produkte doch in ihnen in Menge erscheinen;) oder — er wurde geführt und auf diese Weise und auf diesen Wegen geführt; weil er unzausschich an die Natur geknüpft ist.

## Berbesserungen.

- S. 88 3. 17 statt: den Gefangenen und Siegern I, ben Gefandten und Bevollmächtigten
- 256 3. 6 von unten Ulle 1, Allee.
- 3u S. 142 3. 9. v. u. als Note \*): Eine merkwürdige Nachricht über das Landeigenthum in Acgypten hat sich ben Stobaeus (Eclog. Phys. et Eth. II, I, p. 332. meiner Ausgabe) nach Aristoteles erhalten. "Ben den Acgyptern, heißt es dort, war die Bertheilung der Ländereyen der Privatpersonen (τῶν ἰδιωτῶν) so eingerickter, daß jeder den einen Theil in der Nähe der Stadt, den andern in der Ferne hatte." Daraus folgt also daß jede Stadt ihre Markung hatte, welche unter die Bürger nach obiger Negel vertheilt war. Die Nachricht ist genommen aus Aristotel. Polit. VII, 10. Nur ist es dort zweifelhaft, ob sie sich noch auf die früher erwähnten Acgypter bezieht; aber nach dem Zusammenhange doch sehr wahrscheinlich.
- 241 Note: Philologie I, Philologue.
- 326 3. 8. des 1. der.





Heerens Ideen Th. H. Abth. W. S. 216.



ittel sculps.

J. E. Knittel sculps.











## BUIDING SECT. JAN 27 1969

D Heeren, Arnold Hermann 7 Ludwig H45 Historische Werke Th.14

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 15 20 04 03 013 0